

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

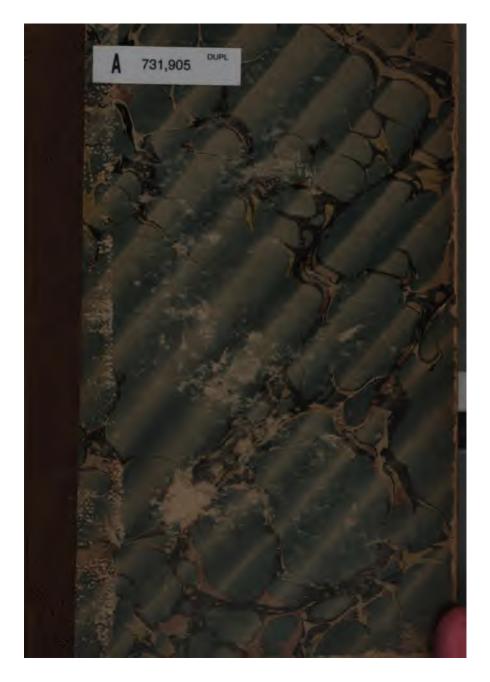

# Im Morgenroth.

3meiter Banb.

## Nene belletristische Werke

fehr beliebter deutscher Schriftsteller aus bem Berlage von Otto Janke in Berlin, welche burch jebe Buchbanblung zu beziehen find:

| Meifiner, Alfreb, Schwarzgelb. Roman aus Defterreichs letten 12 Jahren.    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Abth.: Pulder und Menegaten. 2 Bbe. Geb. 3 Thir.                        |
| 2. Abth.: Aus der Emigration 2 Bde. Geb. 3 Thir.                           |
| 3. Abth.: Vae victis. 2 Bbe. Geh. 3 Thir.                                  |
| 4. Abth.: Die Opfer der Partei. 2 Bde. Geh. 3 Ehlr.                        |
| Müller, Dtto, Aus Petrarca's alten Cagen. 2 Bbe. Geb. 3 Thir.              |
| Raabe, Bilh., Ber Sungerpaftor. Roman. 3 Bbe. Geh. 3 Thir.                 |
| Rabel, Wider die Natur. Roman von der Berfafferin ber "Zwei Schweftern"    |
| "Rahel" u. A. 2 Bde. Eleg. geh. 3 Thir.                                    |
| Ring, Mar, Mofenkreuzer und Juuminaten. Siftorifcher Roman aus bem 18ten   |
| Jahrhundert. 4 Bande. Geh. 5 Thir. 71/2 Sgr.                               |
| Rodenberg, 3., Die Insel der Beiligen. Gine Bilgerfahrt burch Irlands      |
| Städte, Dörfer und Ruinen. Zweite Ausgabe. Zwei Theile in 1 Bb.            |
| 1 Thlr. 15 Sgr.                                                            |
| Scheffel, Icfeph Bictor, Chhehard. Gine Ergablung aus bem 10. Sabrhundert. |
| Zweite Auflage. 3 Bande. Geh. 1 Thir. 15 Sgr.                              |
| Schirmer, Abolph, Das gandelshaus Wilford, ober: Die falfchen und die      |
| Echten. 4. Banbe. Geb. 4 Thir.                                             |
| Comibt: Beifenfels, Biographische Shiggen und Charakter-Novellen. 2 Banbe. |
| Geh. 2 Khir. 15 Sgr.                                                       |
| Schwart, Marie Cophie, Gold und Name. 3 Bbe. Geb. 3 Thir.                  |
| Smidt, heinrich, Jan Blaufink. Gin hamburger Roman mit einer Borge-        |
| schichte: Die Comodie des Pfarrers. 2 Bde. 2 Thlr. 15 Sgr.                 |
| Spielhagen, gr., Problematifche Maturen. Roman. 3weite neu burchgefebene   |
| und wohlfeile Ausgabe. Geh. 1 Thir. 15 Sgr.                                |
| Spielhagen, Gr., Burd Macht zum ficht. Roman. 3weite, neu durchgefebene    |
| und wohlfeile Auflage. Geh. 1 Thir 15 Sgr.                                 |
| Spielhagen, fr., Aleine Momane. 5 Bbe. Geb. 4 Thlr.                        |
| Daraus einzeln:                                                            |
| 1. II. Auf der Bune. 2. Bbe. Geb. 2 Thr.                                   |
| III. Clara Vere. Geh. 1 Ahlr.                                              |
| IV. In der 3molften Rtunde. Beb. 1 Thlr.                                   |
| V. Noschen vom Sofe. Gleg. geb. 1 Ablr. 15 Sgr.                            |
| Spielhagen, 3r., Die von Sohenftein. Roman. 4 Bbe. Geb. 5 Thlr. 20 Sgr.    |
| Spielhagen, Gr., Bermifchte Schriften. 1 Bb. Gleg. geb. 1 Ehir. 15 Sgr.    |
| Berena, Sophie, Photographicen Des gerzens. Ergablungen. 3 Banbe. Gleg.    |
| geh. 9 Ahlr.                                                               |
| Beifing, A. Saufe und Baife. Roman. 3 Bbe. Geb. 4 Thir.                    |
|                                                                            |

# Im Morgenroth.

### Eine Münchner Geschichte

aus ber Beit

Max Boseph's des Dritten.

Von

herman Schmid.

3meiter Banb.

Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Berlin, 1864. Druck und Berlag von Ofto Janke.



I.

### 3m Schleier.

Ein drückend heißer Juli-Mittag brannte hernieder auf den einsamen Angerplatz und auf die hohen weiße getünchten Bände und Umfassungs-Mauern des Klosters der Clarissinnen. Wohl war es in den gewöldten Gängen und dunklen Hallen desselben kühl und frisch, aber die draußen waltende Gluthhitze schien auch hier alles Leben verscheucht und eingeschläfert zu haben, denn in dem ganzen weitläusigen Gebäude waltete die Stille des Grades. Es war einer der in der Ordensregel vorzgeschriedenen Schweigetage, an denen aller Verkehr unter den Bewohnerinnen des Klosters streng verboten und jede, außer dem Absingen der Tageszeiten in der Kirche, in ihre Zelle gebannt war.

Auch Maria — jett Frau Magdalena von den Ruken Refu geheißen - fniete in bem ihr angewiesenen fleinen vieredigen Raum por einem aus Bilbern, Fiauren und Krügen voll fünstlicher Blumen aufgebauten Altare, ber ben einzigen Schmud ber nadten, weißgetunchten Banbe ausmachte. Ein bochft einfacher Tifc. ein noch funftloferer Solzstuhl und eine armliche Lagerftelle bilbeten bie gange Ginrichtung ber Belle; auf bem Tifche lag allerlei Gerath und Stoff zu weiblichen Sandarbeiten, wie fie von ben Nonnen gur Bier und Erholung gefertigt ju werben pflegten. Das Licht tam burch ein einziges Genfter mit kleinen bleigefaften Rundscheiben von mattem Glafe, bas bie Tageshelle nothbürftig einbringen lieft, aber jeden Ausblick in's Freie unmöglich machte, obwohl bie Aussicht burchaus nichts Berlodenbes gehabt hatte, ba fie nur auf einen fahlen steingepflafterten Sof und die gegenüberliegende baushohe Kloftermauer ging.

Maria Magdalena mar noch so schön, wie fie geswesen, als fie aus bem hause bes Pflegevaters und von ber stillen, traulichen Wohnstube geschieden mar, aber ihre Schönheit mar eine andere und ernstere geworben.

Das jungfräulich kindliche Mädchen hatte sich zur Jungsfrau entfaltet; die braune Kutte vermochte nicht vollsständig die Formen des wohlgebauten Körpers zu versbergen, und der schwarze Schleier, welcher sich eng um Haupt und Gesicht anschloß, war, anstatt zu entstellen, ganz geeignet, die weiche Frömmigkeit derselben hervorstreten zu lassen. Dennoch war der rosige Schimmer der ersten Jugendblüthe von Mund und Wangen abgestreist und der einstige Glanz des Auges nahezu verblichen — die Blume hatte vollständig die Knospe gesprengt, aber sie war farbloß geworden, denn sie war zwischen Wänsden und im Schatten erzogen.

Maria hatte durch die That bewiesen, daß ihr Entschluß nicht aus den wandelbaren Beweggründen irs discher Lust oder Abneigung entsprossen war, sondern aus dem wahren innern Gemüthsbedürfniß gottseliger Einsamkeit. Ihr ganzes Wesen und Benehmen war davon durchdrungen, ihre Seele von allem Irdischen eifrigst abgewendet, und nur dem Gebete und ernster, heiliger Betrachtung geweiht. Während Frau Ludovika, die Novizenmeisterin, beinahe täglich Anlaß fand, über die beiden Mitnovizinnen zu klagen, sie zu tadeln und zu bestrafen, während die bleiche freuds und leidlose

Grafin in immer größere Gleichgültigkeit und Theilnahmslofiakeit versank, die derbere und lebensfrohere Brauerstochter aber unter ben unerwarteten Entbebrungen und Enttäuschungen mehrmals nabe baran mar, ben Sabit auszuziehn und in die Welt gurudzukehren, blieb Maria Magbalena immer biefelbe. Sie mar beftändig still, aber auch immer gleich freundlich und freudig; feine Uebung ber Demuth mar ihr ju gering. feine Gebulbprobe ju fcmer, fei es nun, bag es galt, mit Mühe und Anstrengung einen Stok von ichweren Holzblöden aufwrichten, ober ben Bretterboben einer Relle und bas Steinpflafter eines Banges aufzumaschen und bann ohne Regung bes Unmuthe die Arbeit mit gleicher Freudigkeit von Neuem zu beginnen, wenn bie Novigenmeifterin ben Solgftog wieber ummarf ober ben blant gescheuerten Boben neuerdings mit schmutigem Masser übergoß. Frau Ludovika hatte beshalb auch ihre Freude an Marien und pries fie ben Frauen im Convent, so baß Alles mit Erwartung bem Augenblick ent= gegen fah, an welchem die hoffnungsvolle Novigin burch Ablegung ber eigentlichen Brofes in bas Klofter und beffen innern Verband eintreten follte.

Dennoch mar es gerade diefer Tag, welcher bie

Benbung in Mariens Geschick und in ihr felbft eine gang eigenthümliche Beränderung begann. Mit einem unfäglichen Sochgefühl ber Freude hatte fie por bem Sochaltare bie für immer bindende lateinische Formel unterschrieben, und baburch ben Schwur geleistet "jur Ehre Gottes, ber Jungfrau Maria und ber beiligen Clara, als Orbensstifterin, ihr Leben lang im Rlofterju mohnen, und, getreu ben Regeln bes Orbens, es in Armuth, Reufcheit und Gehorsam ju verbringen" als fie zum erstenmale nach ben Freudenfesten bes Tages statt in ihrer Novizen-Zelle unter bem schwarzbraunen Holzgewölbe bes allgemeinen Schlaffaals zur Rube geben follte, ber burch bunne Brettermanbe und grune Vorhange in viele fleine Abtheilungen geschieben mar: ba ftand jum erstenmale ungerufen und ungegbnt ber Gedanke por ibrer Seele, bağ fie fich felbft aufgegeben und an eine Benoffenichaft angeschloffen batte, bie trot bes Brufungsjahres ihr im Innersten unbekannt und fremd geblieben mar - und mit dem Bedanken burchzuckte fie bas Gefühl, bag bie Pforte hinter ihr für immerbar in's Schlok gefchlagen hatte. Wohl ward im Augenblide bes Entstehens ber Bebante auch wieder erstickt. Maria grollte über fich felbft, daß er auch nur für die Dauer eines Bulfes in

ihr möglich gewesen war: auch bas bunkle Schmerzgefühl erstarb in ber ersten Zudung, — aber bie unscheinbare Wunde blieb zurück und in ihr ber Stachel, ber sie gegraben hatte.

Die Nonnen kamen Anfangs ber neu Aufgenom= menen mit besonderer Aufmerksamkeit entgegen, theils Neugierbe, megen bes besondern Rufes, ihr vorangegangen mar, theils aus mirklicher Zuneigung ober bem weiblichen Bedürfniß, sich an die neue und jungere Schicffalsgefährtin anzuschließen. Bald aber war die Neugier gestillt, ohne daß bas Bedürfnig befriedigt murbe, benn Maria Magdaleng empfand in fich nicht ben gleichen Sang, die Neigung zu erwidern: fie war fanft und freundlich gegen Alle, aber fie näherte fich feiner Ginzelnen - fie hatte gefürchtet, fich baburch ju gerftreuen und einen Theil ihres Gelübdes ju ver-Balb genug murbe fie auch burch Bahrneh: leten. mungen überrascht, welche erkennen liegen, daß bie Nonnen bes Rloftere auch im Sabit nicht aufgehört haten, Frauen au fein und bag bie Leibenschaften bes Menschen und bes Beibes feineswegs vollständig vor bem Eintritt in bie Claufur abgestreift worben waren. Die Dornen bes Reibs, bes Saffes und ber Eifersucht trieben und zwängten ihre Ranken auch burch ben vierfachen Berichluß ber

Bforte, burch die Drahtaitter und Gisenstäbe ber Kenster und mucherten fort, wenn auch mitunter in anderer Geftalt als brauken, wo vollends feine Schrante ihr Emporschießen hemmte. Bald murbe Maria für eine Närrin und hochmuthige Thorin gehalten, Die fich beffer bunte als bie übrigen, und wenn sie an ben Unterhaltungen mährend der Gesprächzeit ober beim Bespertrunk nicht Theil nahm, sondern es vorzog, einen Bang burch ben Garten zu machen ober nach ben ihr anvertrauten Leibenben im Rrankensaale ju feben, mußte fie balb mandes höhnische Belächter, manche bittere Spottrebe bin-Um Aufgebrachtesten gegen fie mar Frau nehmen. Amalia, eine alte unwillige und mürrische Frau, welche lange Jahre hindurch die Chirurgin des Klosters gewesen, nun wegen ihrer blöben Augen unb ternden Sande ben Dienst nicht mehr verseben konnte und durch Maria erfett worben mar. Sie fah aber die Nothwendigkeit diefer Erfetzung nicht ein, fondern glaubte fich von ber jungern Schwester mit Unrecht verbrangt und beleidigt. "Wir werden ja feh'n, mas baraus mird!" fagte fie bei folden Anlaffen, indem fie bie knöchernen Bande faltete und ben gahnlosen Mund zu einer frommen Geberbe verzog. "Wir merden's ja erleben, wie lang' das dauert! Gott verzeih' mir meine Sünden — es ist gewiß nicht meine Art, von einer Schwester Böses zu denken oder ihr Uebles nachzureden, aber das ist doch sonnenklar, daß sie gescheidter und frömmer sein will, als wir! Wir zu meiner Zeit haben auch gewußt, wie man sein Klostergelübde holten muß, aber so haben wir uns nicht angestellt! Es ist nur gut, daß die große Hit; und die große Kält' niemals lang' dauert und daß man daß Sprüchwort kennt von den neuen Besen!"

Maria bemerkte wohl die veränderte Stimmung, aber sie kümmerte sich auch darum nicht, sondern ging ihren Weg, gelassen und ruhig wie zuvor. Ihre Zeit war streng eingetheilt und durch fromme Betrachtung oder durch die Beschäftigung im Krankenzimmer und durch das Chorgebet ausgefüllt, wobei sie noch die Erhebung genoß, daß ihre Kenntniß der lateinischen Sprache ihr zum Verständniß der Tagzeiten, Psalmen und Gesänge verhalf, während die meisten Andern sie nicht verstanzden, und darum schläfrig und gelangweilt absangen. Die wenige freie Zeit, die nach all' diesem noch übrig blieb, gehörte der Arbeit, der Herstellung von künstlichen Blumen oder anderem klösterlichem Zierrath, worin Maria balb arose Geschicklichseit erlangte. Alle Bilder der

Gottesmutter ober ber Orbensstifterin wurden nach und nach mit reichen und geschmadvollen Rranzen umgeben, und noch nie mar in ber Charmoche bas heilige Grab. am Untlas die Brozeffionsfahnen und zu Beihnachten bie Rrippe so schön geschmudt gewesen, als feit Frau Magdalena für die Bergierung sorgte. So blieb und ging es eine geraume Zeit und wenn ihre Gegnerinnen fie brängten ober ihr Verbrug bereiten wollten, ftand ihr Frau Ludovika, Die Novigenmeisterin, gur Seite, welche die liebste ihrer Böglinge fort und fort beschütte und vertheibigte. Das änderte fich jeboch rafch, als bie etwas ftarke und vollblütige Frau eines Morgens vom Bergichlage gerührt und entfeelt im Bette gefunden ward: als ber gange Convent sie im Rreuzgang zu Grabe geleitete, weinte Maria bie bitterften und nicht versiegenden Thränen, benn sie abnte mohl, bag von nun an ihre ruhigen und guten Stunden gezählt fein mürben.

Dennoch blieb sie bei ber einmal erwählten und für recht befundenen Lebensweise und trug es mit ergebener Fassung, wenn die Neckereien häufiger, die Stichelreben lauter wurden; sie ließ sich nicht entmuthigen, als man auf einmal anfing, ihre Thätigkeit am Krankenbette zu

tabeln, und als felbst Bermeise nicht ausblieben, mar fie nur um so eifriger bemüht, ihre Uflicht ju thun und baburch jeden folden Anlak abzuschneiben. Go mar wieder ein Frühling und mit ihm ber Balmsonntag herangekommen, an welchem ber Ginzug bes Beilanbs in Jerusalem innerhalb ber Rloftermauern figurlich bargestellt zu werben pflegte. Die Gestalt Jesu, groß in Holz geschnitt und bemalt, saß auf einem stattlichen Efel, der an ben Füßen mit Rollen versehen mar und fo herumgefahren murbe. Magbalena hatte allen Gifer und all'ihre Kunft aufgeboten, um die Kranze, Gewinde und Sträufe für bas Bange recht reich, icon und gierlich zu machen, und mar am Vorabend bes Festes eben beschäftigt, die Figuren bamit ju schmuden, wobei einige Laienschwestern ihr an die Sand gingen. Die Aebtiffin follte bann herunter tommen, ben Aufput zu feben und zu prüfen; noch vor ihr aber fand sich Frau Amelia mit andern Monnen ein, die fich rings herum aufftellten. Magbalena grufte fie, fuhr aber ruhig in ihrer Arbeit fort, wenn fie auch abnte, bag ber Befuch nicht-ohne Absicht geschah.

"Da fieht man's wieber, " fagte bie alte Ronne mit spöttischer Miene, "wer von einer Sache etwas versteht und wer nicht! Kommt da die Frau Cuphrospne mit brennendem Kopf herein, wie wir eben im Resetstorium beim Abendtrunk sien, und erzählt uns von der Pracht, wie heuer der Palmesel aufgeputzt wird! Kommen wir nicht Alle mit einander herunter und meinen, was Wunder wir zu seh'n bekommen würden . . . nun sage die Frau Cuphrospna einmal selber, ob das da der Müh' werth gewesen ist, das wir von unsrem guten Sit aufgestanden sind!"

Marie fühlte, wie ihr ber Unmuth zu Kopfe stieg, aber sie kämpfte ihn nieber und that, als hätte sie nichts gehört.

"Nun nun!" erwiderte Frau Euphrosyna, ein stämsmiges Weib mit widrig breitem Gesicht, "bie blauen Sternblumen, die dem Esel an die Ohren gebunden sind, bie sind doch jebenfalls etwas ganz Schönes!"

"Und die Rosen erst, ober was die rothen Bündel hier vorstellen sollen!" rief Amalia wieder. "Und die braunen Blätter bazu! Seh'n sie nicht aus, als wenn ber Kaminfeger sie in den Händen gehabt hätte?"

Magbalena erröthete vor Unwillen, aber fie brachte es noch über sich, nichts zu erwidern. Damit goß sie Del in's Feuer, benn die Alte wurde nun ihrerseits

bunkelroth vor Born, daß es ihr nicht gelingen wollte, die Gegnerin außer Fassung zu bringen. "Ich kann mir nicht helfen," sagte sie, "ich muß mir etwas abreißen von der Merkwürdigkeit! So 'was bekommt man nicht alle Tage — Kaminfegerrosen aus dem Gautinger Repoier!"

Damit trat sie näher an ben geputzten Esel und streckte die Hand auß, um sich von dem Gewinde eine Blume abzureißen; nun war aber auch die Geduld Magdalenens erschöpft. Sie stieß den Arm der Alten zurück, und da diese nicht ablassen wollte und sich an das hölzerne Thier anklammerte, geriethen dessen Rollen in Bewegung: Frau Amalia verlor das Gleichgewicht und wäre derd zu Boden gestürzt, hätten ihre schreienden Gefährtinnen sie nicht aufgefangen.

"Bas sehen meine Augen!" rief mit tiefer, hohl kli ngender Stimme eine große, hagere Ronne mit ernst= haftem Angesicht, von beinahe männlichem Schnitte. Das große Kreuz auf ihrer Brust ließ die Aebtissin nicht ver= kennen. "Ist es möglich, ist es erhört, daß so etwas in einem Kloster der heiligen Büsserin Clara, daß es gar in unserem eigenen Convente vorkommt! Wie, Frau Magdalena, Sie vergißt sich so weit, Ihre alte ehr= würdige Mitschwester zu stoßen und gar zu Boben zu werfen?"

Marie hatte die Aufwallung schon im ersten Augenblick wieder bezwungen und bereut. Sie schämte sich ihres Mangels an Geduld und stand nun in demüthig gebeugter Stellung vor der gebietenden Herrin. "Hochwürdige Frau Mutter," sagte sie, "ich bitt' um die Gnad', den Hergang erzählen zu dürfen . . ."

"Still!" herrschte bie Aebtissin sie an. "Ich will kein Wort von Ihr hören! Ich brauche nichts zu hören! Hab' ich's nicht mit angesehen, wie Sie bie Frau Amalia gestoften hat?"

"Aber . . . " begann Marie mit unterwürfigem Tone, ber sie immerhin einige Ueberwindung kostete."

"Sie schweigt!" rief die Aebtissin gebieterisch. "Ich will keine Entschuldigung — ich will bas Geständniß Ihrer Schuld! Sieht Sie es ein, daß Sie der fällige Theil, daß Sie strafbar ist?"

"Ja!" erwiderte Marie bescheiben, wenn auch nach einigem Zögern.

"Nein," rief Frau Irmengarbis entgegen, "Sie sieht es nicht ein! Sie fagt es mit der Zunge, aber Ihr Herz weiß nichts davon . . . in Ihrem Angesicht ift das Gegentheil zu lesen! Ich sehe es nun selbst, was man mir immer von Ihr gesagt hat, — Sie ist eine hoche müthige Person, die sich besser dünkt als Ihre Mitsichwestern! Aber ich werde Mittel sinden, Ihr den Hochmuthsteufel auszutreiben! Sie wird acht Tage lang beim Chorbeten auf das Pflaster in die Kirche hinaustnien; beim Essen wird sie auf dem Boden sitzen und nichts bekommen, als eine Schüssel voll Wasser neben sich und einen Stein darein!"

Gebieterisch schritt die Aebtissen von dannen, schweisgend und ehrerbietig folgten ihr die Nonnen: nur Frau Amalia konnte es nicht unterlassen, im Vorbeigeh'n einen triumphirenden Seitenblick auf Maria zu wersen. Diese war in die Kniee gesunken, um der Aebtissen die Hand zu küffen und für die gnädige Strase zu danken — sie lag noch in derselben Stellung, als Alle sich entsernt hatten, denn ihr Dank war ein innerkicher und aufrichtiger. Sie bereute bitter, was sie gethan, und wenn ihr auch Unrecht geschah, nahm sie es in Ergebung als gesbührende Sühne hin. Deshalb ließ sie die Strase des müthig über sich ergehen und betete während derselben zu Gott um Erleuchtung, wenn wirklich der Hochmuth in ihr wohnen sollte. Dennoch fühlte sie sich, als sie

jum ersten Male fich auf ben Boben neben Stein und Baffer niebersette, von einem unwillfürlichen Schauber burchaudt, ber beinahe einem Gebanken ber Reue glich . . . fie überblicte bie ernften schweigenden Reihen ber um ben Tisch geschaarten Nonnen, sie borte ben eintonigen Vortrag ber Wochnerin, welche von einem erhöhten Bulte herab aus einem Legendenbuche vorlas, und unwillfürlich und unabwendbar ftand vor ihrer Seele bas Bild, wie sie um bieselbe Stunde im Sause bes liebe= vollen Pflegevaters ben Tifch beschickt hatte, wie fie vor bem einfachen Mahle mit einander gebetet hatten und bann in traulichem Gespräch so friedlich und einig que fammen geseffen maren . . . wie sie ber Liebling bes Saufes gemejen und immer ben Ehrenplat neben bem Bater einnahm, außer wenn manchmal ein Gaft einfprach. ben sie schon an ber Art seines Anklopfens erkannte . . . Thränen ftrömten ihr über die Wangen und auf die harte Brobrinde herab, die ihr ganges Mahl bilbete und bie, um nur geniegbar ju fein, erft im Baffer erweicht werben mußte. Sie rang mit fich felbft, um biefe Bebanken und Bilber zu verscheuchen, aber wenn bies auch gelang, wenn auch ber grelle Blitftrahl verflogen mar, blieb boch seine Spur zurück. Er hatte gezündet und

unter ber fünstlichen Decke frommer Ergebenheit glimmte und gloste ein umheimlicher Funke fort . . . eine zweite Wunde war in ihr weiches Herz gedrungen, und ein zweiter, noch empfindlicherer Stachel barin zurückgeblieben.

In einer folden Stimmung kniete fie wieder por bem Altar in ihrer Belle und ftredte bie brunftig gefalteten Sande zu bem Marienbilde auf bemfelben em= por. "Erbarme Dich meiner, Du allzeit reine Jungfrau!" flüsterte fie innig. "Berscheuche biefe Gebanken von mir! Erbitte mir bei Deinem geliebten Sohn die Gnabe, baf fie nicht mehr wiederkehren! Du fiehft in mein Berg -Du weißt, daß ich es Dir und Deinem Sohne rein bargebracht habe und ohne Borbehalt . . . stärke mich nun. Du Thurm Davids! Gieb mir Deine Rraft, bak ich ben bofen Feind besiege und seine Eingebung!" schwieg einen Augenblick wie erschöpft und prefte bie verschlungenen Banbe vor die brennende Stirn. "Es ift umfonft!" jammerte fie. "Die Gebanken wollen nicht weichen! D Du mein Beiland, woher immer biefe Bil: ber, die ich nicht suche, die ich nicht will, die ich verab: scheue . . . Nein, bas ift nicht mahr . . . ich verabscheue fie nicht, biefe Bilber und Gebanken . .! Und warum follte ich fie auch haffen? Sie find ja fo engelrein, und

tommen aus einer iconen, ach, aus einer so auten Reit. . . . fie find nur zu hell und farbenreich für biefe Abgeschiebenheit . . . " In angftlicher Saft begann fie nun. bie Scheiben ihres Renfters zu gablen, ein von ber Rovizenmeisterin bringend angerathenes und oft erprobtes Mittel, abirrenbe Bebanten zu fammeln, bas aber biesmal ber alten Rraft zu ermangeln ichien. Die Scheiben maren fo rasch gezählt, daß noch die Erhöhungen und Steinchen an die Reihe tamen, die aus bem Mauerbewurf ber Relle hervorragten. Die eintonige und gleichförmige Beschäftigung blieb endlich auch nicht ohne Erfolg; Maria murbe ruhiger und wollte eben wieder zum Bebete jurudtehren, als ein eigenthumliches Scharren und Wischen aus bem Innern ber Mauer ertonte und ihre Andacht neuerbings unterbrach. Die Belle mar eine ber letten gegen die Treppe ju und in der Nähe des gemeinsamen Ramins gelegen, in welchen bie Beizungen ber einzelnen Zellen einmundeten. Der Ramin murbe gekehrt und unwillfürlich lauschte Maria bem bekannten Geräusch, zumal als sich zu bemselben ber gedämpfte Ton einer fingenden Stimme gefellte.

> Voi in me ed in voi io Serbaremo eterna fé...

fo klang es aus bem Kamine und die Nonne sank auf ihr Angesicht. "Beppo . . . " flufterte fie mit thranen= erstickter Stimme und mit bem Strömen ber Thränen mar alle Kraft bes Wiberstands erloschen: ber Damm ber Selbstübermindung mar burchbrochen; Erinnerung um Erinnerung follug und brangte über benfelben, wie Bellen über Bellen, und die fteigende Aluth führte und trug die Seele mit fich fort aus ber engen bunklen Relle in die heitere trauliche Wohnstube des Baterhauses . . . Alles um fie her mar wie sonft . . . kein unfreundlicher Blid, fein hartes ungunftiges Wort ftorte ben Frieden des stillen Raumes . . . Dann tauchte por ihr die ein= fame Waldfapelle unter ben Gichen empor - fie ftanb an ber Schwelle bes lieblichen Beiligthums, fie fab in ein gartlich flebendes Auge, fie borte ben ichmeichelnben Ton einer Stimme, die tief jum Bergen brang ... bas fo lange nicht vernommene Raufden ber Gichenkronen verwebte fich aar munberfam bamit . . . ein belles Glod: lein tonte barein und bei bem Rauschen und Klingen wurden die Bilber immer unklarer und nebelhafter, aber immer füßer und reigenber . . . Bilber aus ihrem Leben. aus der Butunft beffelben, wie es fich geftaltet und ent= faltet haben murbe, menn fie es nicht von fich gestofen.

und felbst vor feinem Sonnenschein verbannt hatte in die bange bammernbe Racht ber Ginsamkeit . . .

Das Glöcken, das sie in ihren Träumen zu vernehmen glaubte, war das einzig wirkliche an ihnen: es
war die gewohnte Klosterglocke, die zum kurzen Gebet
in der Kirche und dann zu Tische rief. Maria hörte
oder beachtete es nicht; sie lag indrünstig auf den Knieen
und stammelte zusammenhanglose Worte der Klage, der
Ergebung und des Gebets.

Sie nahm es auch nicht wahr, daß nach einiger Zeit auf dem Steinpflaster des Ganges schlurfende Tritte hörbar wurden und immer näher kamen. Selbst als die Schritte an der Thüre anhielten und leise an diese gepocht ward, erwachte sie nicht aus ihrer Aufregung und vergaß selbst, als die Thüre leise aufging und Frau Amalia mit frommer Miene ein grüßendes Ave Maria hereinrief, ihr den vorgeschriebenen Gegengruß "Gratia plena" zu erwidern.

"Ei, ei!" sagte die Alte mit höhnisch verzogenem Mund, "ist mir sehr leid, daß ich die Frau Magdalena in der Andacht störe — aber es ist meine Schuldigkeit als Wochnerin, daß ich Sie mahnen muß . . . Hat Sie benn die Glocke nicht gehört? Der Gang zum Sanktis

simum ist schon vorbei und die Nonnen sind alle im Refektorium versammelt . . . die hochwürdigste Frau Putter schickt mich . . . "

Maria hatte sich erhoben, sie vermochte vor Besstürzung und Zerknirschung kein Wort zu erwidern — die Phantasieen, die ihren Geist wie Nebelgewölk umshüllt hatten, waren wie von einem plötlichen Windstoß zerstoben, und nichts blieb zurück als Gram und Scham über die eigene Schwäche, in der sie von ihrer schlimmssten Gegnerin betreten worden. Sie neigte sich stumm und schritt neben Frau Amalia, welche ihre Zunge das für desto eifriger gebrauchte. "Man muß die Frau Magdalena ordentlich beneiden!" sagte sie. "Sie hat eine besondere Gnad' von Gott, daß sie so beten kann . . . ich din nun schon in die vierzig Jahr' im Kloster, und weiß auch, was man kann, aber das ist mir noch nicht geschehen, daß ich über dem Beten das Mittagläuten überhört hätte . . . "

Das Resektorium war erreicht; mit glühenden Bangen und gesenkten Bliden, die Arme über die Bruft gekreuzt, kniete Marie am Stuhle der Aebtissin nieder, um sich nach Borschrift der Bersäumniß anzuklagen und Strafe zu erbitten. Das strenge Auge der Aebtissin

ruhte durchdringend auf dem Antlit der Knieenden; auf einen Wink erzählte Frau Amalia mit dienstfertiger Scheinheiligkeit, wie sie Maria in der Zelle getroffen hatte. "Was hat Sie zu erwidern?" fragte die ernste Frau. "War Sie wirklich so sehr im Gebete versunken, daß Sie auf Alles Andere vergaß?"

Maria erbebte; sie wollte sprechen, aber das Ja, das sie auf der Junge hatte, wollte nicht über die Lippen . . . es widerte sie in tiefster Seele an, auch nur ein halb unwahres Wort zu sprechen, und sie wagte es nicht zu sagen, daß ihr Denken ein lauteres Gebet gewesen sei.

Die Augen der Aebtissin funkelten noch ernster und brohender. "Sie sagt nicht Ja," rief sie, "und wagt boch nicht zu bekennen, was es für Gedanken waren, in die Sie so vertieft war? Also waren es unheilige Gestanken — Ihr alter Hochmuth, ober noch Schlimmeres, was ich nicht einmal aussprechen will! — Bete Sie zum dornentragenden Heiland, Frau Magdalena, der Satan hat seine Stricke um Ihre Seele gelegt — bete Sie um ein demüthiges Herz.! Wir wollen nach dem Essen das allgemeine Gebet für Sie entrichten, und damit Ihr der Widerstand leichter wird, lege ich Ihr auf, vierzehn

Tage lang ben Bußgürtel zu tragen, — heute aber wird sie fasten und auf ber Erde sitzen, bis die Mahl= zeit vorüber ift . . . ."

Ohne Wiberrebe gehorchte Maria; ihr gegenüber saß bereits eine andere Ronne, welche sich durch Schwatzhaftigkeit versehlt hatte, und dafür die Mordaze im
Munde halten mußte, einen ansehnlichen Prügel von
Birkenholz, der mit zwei Riemen am Halse hing. Die
unterbrochene Mahlzeit ging wieder ihren Sang; die
Borleserin auf ihrem Lesepult fuhr fort, und eben wollte
die Aebtissin mit dem Messer auf den Tisch klopsen, um
dadurch das Zeichen zum Gratias zu geben, als von
ferne der Lärmen kreischender Weiderstimmen hördar
wurde und eine Laienschwester herein eilte, um der
Aebtissin zu melden, daß Frau Paschalis wieder einen
ihrer Anfälle bekommen habe, und weder mit Güte noch
mit Gewalt im Krankenzimmer sestgehalten werden könne.

Frau Paschalis war die junge Gräfin, welche mit Marien zugleich ben Schleier genommen hatte, beren tiefsinniger Gemüthszustand allmälig in stumpfes Brüten übergegangen war, und nun manchmal in tobsüchtige Anfälle des Wahnsinns ausbrach.

Die Aebtiffin wollte eben ihre Befehle ertheilen,

als das Schreien auf ben Gangen fich verstärkt erneuerte und näher tam. Die Thure bes Refektoriums ward aufgeriffen, daß fie frachend wider die Band schlug und Baschalis, von einigen Laienschwestern verfolgt, fturzte berein, in gerriffenem Sabit, ohne Schleier, bas furz geschnittene haar wirr burcheinander und berunterhängend um bas tobtenhafte, bis jum Schabel abgemagerte Angesicht. "Bilfe! Bilfe!" fcrie fie mit ben Geberben ber Verzweiflung, mit anaftvoll vorgequollenen "Er verfolgt mich . . . er ist hinter mir . . . er will mich wieber einsperren . . . um's Blut Chrifti millen . . . Bilfe, Bilfe! - D" freischte fie auf, als ob sie schon die Sand bes eingebilbeten Berfolgers im Naden fühlte, und tauerte fich in ber Ede gwifchen bem Ofen und bem hohen Solzgehäufe ber Banduhr zu Boben. - "D . . . ich will ihm ja Alles geben . . . Alles . . . nur nicht einsperren . . . "

Die Nonnen waren von ihren Sigen geflohen und brängten sich im Kreise zusammen, erschrocken, mitleibig und voll Neugier nach ber Unglücklichen hinüberblickenb. Die Aebtissin stand rathlos vor bieser.

"Hochwürdigste Frau Mutter," rief Marie von ih: rem Strafplate aus, "ich bitte um die Erlaubniß, auf-

stehn zu burfen . . . ich hoffe, bie arme Paschalis gleich zur Ruhe und wieber in's Krankenzimmer zu bringen . . . "

"Bleibe Sie, wo Sie hingehört!" schalt die Aebtissin. "Man wird es Ihr sagen, wenn man Sie braucht! Frau Amalia, nehme Sie sich um die Krante an, bring' Sie dieselbe in Ihr Gemach und sorge Sie dafür, daß ein solches Aergerniß nicht wieder vorkommen kann!"

"Richts leichter als das!" rief die Alte geschäftig.
"Ich hab's lang genug getrieben und weiß, wie man's bei solchen Leuten anpacen muß! Hätte man mich Herr sein lassen, so wär' es gar nie so weit gekommen . . . . das ist nur Bosheit, wenn die Berrückten sich so ansitellen; nur Bosheit, die man ihnen austreiben oder nicht aufkommen lassen muß . . . Faßt nur tüchtig an!" rief sie den Laienschwestern zu. "Zwei dei den Armen, zwei bei den Füßen: so werdet Ihr doch dem schwachen Ding da Herr werden . . . Dann hebt sie nur auf und tragt sie fort . . . "

Die Laienschweftern waren berbe Geftalten, Rägbe in geiftliche Gewänder gekleidet, die ben roben Befehl ohne Befinnen zu vollziehen bereit waren. Sie wollten die Unglückliche faffen, welche aus ihrem Berfted bie Annäherung lauernd betrachtete, aber es gelang ihnen

nicht, weil sie behend und geschmeibig war und ihnen eine wüthende Gegenwehr entgegensetze. Dazu brach sie in ein so herzzerreißendes Jammergeschrei aus, daß die Nonnen schauberten und Kreuze schlugen vor der Gewalt Satans, der so entsetzlich in seinem Opfer wirke.

"Ich bitte noch einmal," rief Magbalena, als bie Mägbe einen Augenblick erschöpft inne halten mußten, "ich glaube gewiß, baß ich Frau Paschalis beruhigen kann . . ."

"So versuche Sie benn Ihr Heil," sagte die Aebtissin, welcher daran lag, bem Lärmen und ungebührlichen Auftritt so schnell als möglich ein Ende zu machen.
Maria dat alle Andern, etwas zurückzutreten und näherte sich dann der Wahnsinnigen, die auf einen neuen
Angriff gesaßt, in sich zusammengekauert dasaß. "Schwester Paschalis," sagte sie mit sanstem herzlichen Ton,
indem sie ihr die Hand auf die Schulter legte, "komm'
doch zu Dir . . . besinne Dich, daß Du krank bist und
Dir Alles das nur einbildest, wovor Du Dich fürchtest!
Es will Dir Niemand was zu Leibe thun . . . sieh
doch um Dich . . . Kennst Du mich nicht? Magdalena
ist's, die mit Dir spricht . . ."

Die Wahnfinnige hatte ichon beim erften Laute

aufgehorcht; dann blidte sie scheu um sich, fuhr sich wie ein aus hartem Traum Erwachender über die Stirn und bas wirre Haar; sie heftete das Auge auf Marien, und der starre Blid ward allmälig milber, die Spannung der todesbleichen Jüge ließ nach. "Bo bin ich denn?" fragte sie tiefaufseufzend, und schmiegte sich willig an Mariens Herz, die sie tröstend und beruhigend in ihre Arme schwester, die Dich pslegen und hüten will . . ."

"Und er ist nicht hier?" fragte Paschalis mit ängst: lichem Seitenblick. "Er hat mich nicht verfolgt?"

"Niemand ist hier, der Dir ein Leides thun will ... Du bist sicher im Schose dieser geweihten Mauern — sicher vor aller Welt ... Aber erhebe Dich, meine Liebe! Komm' und folge mir in Dein Zimmer — Du bist wieder recht krank gewesen und wirst ber Ruhe bedürfen ..."

Ohne Widerrede, mit einem matten Lächeln auf ben Lippen erhob sich Paschalis und faste Mariens Arm, die sie still aus dem Saale führte, ohne einen Blid auf die erstaunten Nonnen zu werfen, oder auf die betroffene Aebtissin und Frau Amalia, welche mit grimmfunkelnden Augen daneben stand.

Willig folgte bie unglückliche Paschalis ber freundslichen Führerin bis an die Thüre des seit ihrer Erstrankung ihr angewiesenen besondern Gemachs; an dieser aber begann der Gedankengang der Armen sich auf's Neue zu verwirren. Sie klammerte sich ängstlich an Magdalenen's Arm, um sie von der Thüre weg zu zerren. "Richt da hinein," rief sie geheimnisvoll... "da ist es dunkel und eng, wie in dem Thurmgewölbe, wo ich ..." Ein Schauder unterbrach sie; dann slehte sie noch inniger ... "Nicht da hinein! Ich kann nicht athmen da drinnen ... es schwerzt mich so sehr ... da, da drinnen, tief in der Brust, tief, — tief im herzen ... ich möchte freie, frische Luft haben ... ich möchte bie Sonne sehn und die grünen Bäume ..."

"So laß uns in ben Garten gehn," erwiderte Marie, "ich denke wohl, es könnte Deiner kranken Brust gut thun und Deinem kranken Herzen!" Damit zog sie den Riegel an der Thüre zurück, welche zum Hof und dann in den Garten führte, unbekümmert um eine der Laiensschwestern, die ihr allmählig nachgekommen war und sie verwundert betrachtete. Wohl gedachte sie, daß ein Besehl der Aebtissin den Besuch des Gartens gerade an diesem Tage verboten hatte, weil er durch ungewöhns

liche Schönheit und Lieblichkeit bazu besonders einladend war, und also ben Nonnen erwünschte Gelegenheit bot, sich in Entsagung und Selbstüberwindung zu üben — allein sie beruhigte sich damit, daß dieses Berbot nicht der Geisteskranken gelten könne, und daß sie als beren Pflegerin und Begleiterin dasselbe nicht aus eigenem Anstriebe übertrat.

Bald mar ber Garten erreicht; ein großes, mit himmelhohen Mauern eingefaftes Biered. bas meiftens nur jum Gemufebau bestimmt und in eine Menge ein: förmiger Beete abgetheilt mar. Rur in ber nord. lichen Ede grunte ein von Riesmegen burchichnittener Rafenfled, auf welchem eine uralte Ravelle ftanb, von einer Gruppe nicht minder bejahrter Linden umgeben. welche fich vergebens bemühten, mit ben Spiten ibrer Rronen die hohen Rlofter: und bahinter die Stabt= Mauern zu überragen. Die übrigen Banbe maren bicht mit Spalierbäumen und Weinreben bezogen, und wie von grunen Teppichen verhangen; von ber Rubebant unter ben Linden aus, wo die warmen Strablen . ber Nachmittagssonne burch bie Linbenzweige auf bem Rafen fpielten, fonnte ein genügsames berg fich mobil einen Augenblick in die Freiheit träumen.

Baschalis athmete oft und tief auf, als sie an dem Ruheplat angekommen waren; sie lehnte den müden Kopf an die Brust der freundlichen Pflegerin und ließ wie ein noch nicht zum vollen Bewußtsein erwachtes Kind Sonnenschein und Schattengrün und den mit beiden spielenden Lufthauch um Haar und Stirne wehn. "Wie blau der Himmel ist," flüsterte sie endlich, "wie rein . . . und diese Luft! . . . O wie thut sie meiner kranken Brust so unaussprechlich wohl! — Hier ist gut ruhen, hier din ich sicher . . . nicht wahr, Du gute Schwester Magdalena . . .? Hierher kann er nicht kommen?"

"Verbanne biese Einbildungen," erwiberte Marie, "Du kannst nicht genesen, meine Liebe, wenn Du Dich immer wieder ihnen hingiebst! Diese Mauern übersteigt Riemand — auch ber Verfolger nicht, von dem Dir träumt . . ."

"Träumt?" sagte die Wahnsinnige, indem sie sich noch enger an die Freundin schmiegte. "D daß es nur ein Traum wäre! Alles, Alles nur ein Traum ... einmal müßte ja doch der Augenblick des Erwachens kommen . . . Aber ich träume nicht, meine Gute . . . mein Berfolger ist wirklich und wenn er nicht ablassen

will von mir, werben auch biefe Mauern nicht im Stanbe fein, ihn gurudtguhalten . . . "

Maria sah ein, daß es das Gerathenste war, auf die Gedanken und Einbildungen der Kranken einzugehn und vielleicht auf diesem Wege eine Spur zu sinden, welche zur Heilung führen konnte, oder doch zur Beruhigung. "Wenn es so ist, meine Schwester," sagte Marie, "dann wäre es wohl das Beste, wenn Du mir anvertrautest, wer Dein Feind ist — wenn Du mir sein Aussehen beschreiben, seine Absichten erklären wolltest — vielleicht wär' es möglich, ihn auszuspähen und durch Wachsamkeit von Dir abzuhalten . . ."

"Das will ich, ..." erwiderte Paschalis hastig. "Ja, Dir will ich Alles sagen, Schwester ... Du bist gut mit mir — Du wirst mich ihm nicht verrathen ... Du wirst mich beschützen — aber sag' es den Andern nicht ... es meint es Keine gut mit Dir ..."

Ein schmerzliches Lächeln spielte um Mariens Lippen über bie Wahrheit, die aus dem Munde der Rärrin kam, und diese begann ihre Erzählung, zusammenhangslos und oft abirrend von der natürlichen Reihe der Gebanken und Ereignisse, aber dennoch verständlich genug, um die Zubörerin einen Blick in die Bergangenheit der

Unglücklichen thun zu laffen, wie in ein nachtverhülltes Land und barin die noch nächtlicheren Mege zu erkennen. bie fie ju biesem Ende geführt. Rengta mar aus einem ber ältesten Geschlechter bes bairischen Abels aber ber Sprögling eines vertommenen Zweiges, arm und allein, benn ber Bater mar in ben Laufgraben von Scharbing aefallen, und wenige Monate fpater hatten bie von Maria Theresia gegen Carl Albrecht gesandten Banburen nach ber Ginnahme und Berftörung von Deggenborf ber verwittweten Mutter und bem noch in ber Wiege liegenden Rinde bas Schlößchen im bairifchen Unterlande über bem Kopfe angezündet und damit ihr ganzes Besitthum und Erbe vernichtet. Als Mangel und Gram auch die Mutter bahin gerafft, murbe bas boppelt vermais'te Mädchen von einem entfernten Bermandten aufgenommen, ber icon bejahrt, unbeweibt und finderlos auf feinem Stammichloß im bairischen Walbe haufte. Dieser, ein alter Soldat aus den Türkenzügen Mar Emanuels gewann bas beranwachsende Rind immer lieber und beschloß, es ju feinem Erben ju machen. Der lette Wille hierüber murbe auch vor ben abeligen Beugen in gehöriger Form aufgesetzt und gefertigt, jum großen Berdruffe eines Betters, ber bem alten Freiherrn vielleicht um einen Grad näher vermandt mar und alfo Erb = und Gerichtsherr ju merben hoffen burfte, menn ber alte Gestrenge von hinnen geben murbe, ohne über feine Guter verfügt zu haben. Er mar aber klug genug. feinen Groll zu verbergen und nicht nur bem alten herrn bei feinen häufigen Besuchen mit ausgefuchtefter Freundlichkeit zu begegnen, sondern auch gegen Renata fich so zu benehmen, als ob ihm bie Werbung um ihre Sand jeden Augenblick auf den Lippen ichmebe. Das arglos vertrauende Mädchen ichien biefer Bewerbung nicht abgeneigt und ber Gestrenge fah fie mit Bergnügen. weil er barin ein vortreffliches Mittel fand, Allen ge: recht zu werben und nach feinem letten Stündlein jeben Saber über seinen Rudlag vermieben zu miffen. Aber biefes Stündlein ichlug für ibn, ebe Renata und er felbft es geahnt haben mochten, und nachdem fich bie Ravellenaruft über ihm geschloffen hatte, zeigte fich nur zu balb, bag fein hoffen ein trugerisches, feine Borforge eine vergebliche gewesen. Das Testament, welches Renaten gur Erbin machen follte, mar nirgends ju finden: Die Anfpruche bes Mabdens gerfielen alfo vollständig und fie mußte es für ein Glud halten, wenn fie im Schloffe gebulbet murbe, und wenn ber nene Butsherr es fur angemeffen fant, feine in letterer Reit immer beutlicher ausgesprochene Bewerbung ju erneuen und ju erfüllen. Diefe Aussicht verringerte fich aber balb von Stunde gu Stunde und mar in wenigen Wochen vollständig verichwunden. Der Grund, welcher ibn hauptfachlich ju Renata gezogen batte, mar für ben reichen Erben nicht mehr porbanden und statt bes armen Frauleins burfte er fic bie Braut unter ten reichsten und ebelften Tochtern bes Landes aussuchen: fo behielt er bie frühere Maste mobl noch fo lange bei, als es ibm nothig ichien. um Auffehn und Gerebe zu vermeiben: als aber Renata aus bem mochenlangen Schmerz um ben Dheim fich allmäblig wieber zurecht fant, mar fie in einem einsamen Thurmgemach eingeschloffen und fab Niemand bei fich ericheinen, ale einen vertrauten Diener bes neuen Berrn, und begriff endlich mit Entfeten, welches Spiel mit ihr gespielt worben mar. Um feinen Wortbruch und Rudtritt zu beschönigen, batte ber Better bas Berücht zu verbreiten gewußt, baf ihre Sinne unter ber Laft bes Schmerzes gelitten batten; eine Rrantheit, in Die fie verfallen mar, einige leibenschaftliche Ausbrüche und Sandlungen ber Trauer bienten bagu, bas Gerücht ju bestätigen. Als fie ihre Lage erfannte, mußte ber folaue S. Schmid, 3m Morgenroth. II.

Better Leute in die Rabe ju bringen, welche bie Berzweiflung ber eingeschloffenen Rranten zum Theil feben und boren fonnten, und bann, vom tiefften Mitleid erariffen megeilten über bas entfetliche Schidfal bes braven, allgemein geliebten Frauleins. Wie es meiter ergangen, mar aus ber von fleter Furcht und Angft unterbrochenen Erzählung ber Unglücklichen nicht flar zu entnehmen. Der Better ichien fie gulest in ein unterirbifdes Befängnif gebracht und ihr bie Babl gelaffen an baben. ob fie ihr Leben in biefem ober in ben Mauern eines Rloftere beschliegen wolle. Ale fie bas Lettere gemablt. mußte fie mit einem furchtbaren Gibe geloben, ben Entichluß für freiwillig ju erflaren und über alles Beichebene bas tieffte Bebeimnif ju bewahren: bann mar er felbft ber Erfte, welcher bie frobe Runde verbreitete, baf feine geliebte Bafe wieber genefen, leiber aber unabanberlich enticbloffen fei, ben Schleier ju nehmen. Dit gut geheucheltem Leidwefen traf er felbft alle Anftalten bagu. und galt in ben Augen ber Welt noch für ihren große muthigen Boblthater, ba er bie betrachtliche Ansftener bezahlte, von welcher bie Aufnahme in's Rlofter abbanaia mar.

Maria tröftete und beruhigte bie Leibenbe, welche

von der Erinnerung und deren Darstellung in hohem Grade aufgeregt, in sieberhaften Zudungen sich in ihre Arme schmiegte. Es war, als wollte die Anstrengung in Ermüdung und diese in Schlummer übergehen, als eine Nonne, von Frau Amalia und einigen Laienschwestern begleitet, den Baumgang herankam. Die Nonne, Frau Conrada genannt, war eine ruhige Gestalt mit seinem, denkendem Angesicht und von würdigen Geberden. "Die hochwürdigste Frau Mutter," sagte sie ernst, aber ohne jede Härte, "hat mich beaustragt, der Schwester Magdaslena zu bedeuten, daß es heute verboten ist, in den Garten zu gehn . . Die Schwester soll sich daher in ihre Zelle versügen, die kranke Frau Paschalis aber an die Frau Amalie übergeben, welche von nun an allein über dieselbe zu wachen und sie zu verpstegen hat . . . "

Gehorsam und schweigend erhob sich Maria und wandte sich zu gehn, indem sie Paschalis noch einmal freundlich und beruhigend die Hand brückte. Diesen Augenblich benutzten die Klostermägbe, der Wahnstnnigen, ehe sie sich's versah, ein verborgen gehaltenes großes Tuch über Kopf und Oberleib zu werfen und so den Widerstand unmöglich zu machen. Die Ueberraschte machte dennoch surchtbare Anstrengungen, sich zu befreien

und stieß ein dumpses herzzerreißendes Gestöhn aus. Die Mägde kehrten sich nicht daran und wollten sie wie ein gebur. denes Thier wegschleppen, als auf einmal Marie zurückehrte und sie mit zornglühendem Angesicht zurücksieß. Im Nu hatte sie Paschalis von dem Tucke befreit und die Berstörte an sich gezogen. "Zurück," rief sie, "zurück, Ihr Unmenschen! Ueber Euch die Sünde meines Zorns, wenn es nicht vielmehr eine Sünde wäre, über solche Behandlung nicht in Zorn zu gerathen! Ist das die Art, wie man mit einer Leidenden verfährt? Ich werde dem Befehl meiner Vorgesetzten gehorchen, aber zuerst will ich meine Schuldigkeit thun bis zum letzten Augenblick und die Kranke in ihre Zelle bringen — von da an bin ich vor Gott nicht mehr verantwortlich für sie . . ."

Damit schritt sie, Baschalis führend, bem Rlofter zu; verlegen und unter einander zischelnd folgte Frau Amalia mit den Laienschwestern, sie wagten nichts dagegen zu sagen und zu thun, denn die sonst so sanste Maria hatte ihre ganze Natur geändert und einen Muth gezeigt, den man früher an ihr noch nicht gekannt hatte. Mit einem Russeschied sie von Paschalis, die wie betäubt in das Krankengemach eintrat; als Maria um die Ede bog, um sich

nach ihrer Zelle zu begeben, trat ihr Frau Conrada in ben Weg und faßte sie herzlich an beiben Händen. "Ich kann mir nicht anders helfen," flüsterte sie, "ich muß es Ihnen fagen, Schwester Magdalena, wie gut ich Ihnen bin . . . lassen Sie es aber Niemanden wissen — es wäre uns Beiben nicht zum Heil . . ." Damit war sie verschwunden.

Maria Magbalena nahm gebulbig bie neue Beftrafung bin; fie verdoppelte Gifer und Benquigfeit in Erfüllung ber flöfterlichen Bflichten, aber fie bielt fic nach wie vor abgefondert und konnte es beshalb nicht babin bringen, ohne Ruge und Strafe burchzukommen. ba faft Alle barauf aus maren, ihr folche jugugiehn. Go tam ber Winter beran, ohne baf er vermocht batte. in Mariens vereinsamtem Dafein ein noch grungebliebenes Blatt fallen zu machen: bas Einzige, mas in ihrem Bemuthe frifch und unverwelft ftand, wie die Tanne im Winter, mar bas Andenken an ihren Pflegevater und an bie Stunden ftillen Glude, die ihr in feinem Saufe vergangen waren. Sie vermochte baber ihre freudige Erfcutterung nicht zu verbergen, als fie eines Tages zur Aebtiffin gerufen murbe, um ju erfahren, Bater Borgaga fei in's Sprechaimmer bes Rlofters gefommen, um fic

nach ihr zu erkundigen und sie wiederzusehn. Sie war, wie die Sitte des Hauses vorschrieb, beim Eintritt in das Zimmer der Aebtissin vor derfelben in die Kniee gessunken, und blieb in dieser Stellung, denn die unserwartete Freude machte sie zittern und unfähig, sich zu erheben.

"Und darf ich, . . . " ftammelte fie beklommen, . . . "ist es erlaubt, daß ich mich in das Sprechzimmer be- gebe? . . . "

"Ich will es Ihr erlauben, obwohl Sie eine folche Bergünstigung nicht verdient," erwiderte Frau Irmensgardis streng, "aber nur unter Einer Bedingung . . . Sie hat durch Ihr Betragen vielfachen Anlaß zur Unszufriedenheit gegeben und verdiente Strafen erhalten . . . . Sie muß geloben, davon ganz und gar zu schweigen . . . "

"Ich gelobe es . . ."

"Sie muß ferner mir feierlich in die hand verspreden, zu fagen, daß sie sich im Kloster vollkommen zufrieden und glüdlich fühlt . . . "

Marie zögerte und blidte mit gefalteten Sanden zu Boben. "Das tann ich nicht, hochwürdigfte Frau Mutter" fagte fie, ". . . es wäre eine Unwahrheit . . ."

"Beffen Schuld ift es, ale Ihre eigene, wenn fie

nicht glücklich ist?" brauste die Aebtisstn auf. "Sie könnte und würde est sein, wenn Sie demüthig wäre, Ihre Pflicht erfüllte und nicht mehr verlangte, als sie verdient! Muß Sie nicht bekennen, daß Sie eine vielsache unwürdige Sünderin ist?"

"Das bin ich . . . " murmelte Marie gerfnirscht.

"Dann muß Sie auch einsehn, daß Sie noch immer hundert Mal glücklicher ist, als Sie zu sein verdient, und es ist nur die Wahrheit, wenn Sie sich glücklich nennt... Aber ich will Sie nicht zwingen — nur kann ich ohne das Gelöbniß nicht gestatten, daß Sie mit Ihrem Pflegevater spricht, und werde Sie entschuldigen . . . ."

In Marien kämpfte die Abneigung gegen jede Unswahrheit einen harten Kampf mit dem sehnstüchtigen Berslangen, das einzige menschliche Wesen wieder zu sehn, von dem sie gewiß wußte, daß es ihrer noch in Liebe gedachte ... von dem zweiten mußte sie wohl längst sich vergessen glauben. Die Sehnsucht siegte in dem heißen Gemüthe, das nach Labung lechzte wie sonnenverdorrtes Land nach einem Regentropsen . . sie legte das Berssprechen ab und eilte dem Sprechzimmer zu, von zwei Nonnen, den sogenannten Hörerinnen, begleitet, welche bei jeder solchen Unterredung anwesend sein mußten.

Das Sprechzimmer war burch eine ftarte, bis an die Dede reichende Wand in zwei halften getheilt; außershalb derfelben ftanden die Besucher und die Unterredung fand lediglich durch ein eng geschlossens Eisengitter statt, welches den Blid nicht mehr als allgemeine Umriffe wahrnehmen ließ, jede Berührung aber unmöglich machte.

So sehr Maria auf bem Bege sich zusammengenommen und Fassung eingerebet hatte, brach sie bennoch beisnahe zusammen, als sie burch bas Gitter bie wohlbekannte Gestalt Borzagas, tie gutmüthigen Büge seines wohlwollenden Gesichts erkannte, und als vollends die theure Stimme ihr wie sonst einen Gruß zurief, aus dem tie alte Liebe eines vollen Herzens klang, vermochte sie nicht zu antworten und brach in krampshaftes Beinen aus. "Bundern Sie sich nicht, Bater, daß ich Sie mit Thränen begrüße", sagte sie endlich, "die Freude, Sie wieder zu sehen, ist zu groß und überwältigt mich. . ."

"Du bist allerdings fehr bewegt und aufgeregt, mein liebes Kind," erwiderte ber Meister. "Ich batte gehofft, Dich ruhiger zu finden . . . Wie geht es Dir?"

"D, mir geht es gut", entgegnete fie leichthin, "ich bin auch fonst immer gelaffen und ruhig — nur bie Freude hat mich übermannt. Warum tommen Sie auch fo felten zu mir? Es find Jahre, feit ich Sie nicht mehr fab . . . "

"Ich hielt es nicht für gut, Dich in Deiner gettseligen Zurückgezogenheit zu stören und an die Welt mit ihren geringen Gorgen zu erinnern. Und dann . . . daß ich's nur gerade heraussage, es ist mir schwer genug geworden am Ansang, Dich zu entrathen und mich von Dir zu entwöhnen . . . ba wollt' ich mir selber das herzleid nicht immer von Neuem anthun . . ."

Der Alte fah nicht, wie fle hinter bem Gitter bie Augen fentte, als fle ihn unterbrach und nach feinem Befinden fragte.

"Run", antwortete er mit einiger Zurückaltung, "man muß es eben nehmen, wie es kommt! . . . Ich bin wohlauf im Ganzen, aber freilich, jünger bin ich nicht geworden und der lette Herbst hat mir ein wenig zugesetzt . . . ich bin oft Tage lang bettlägerig gewesen und war recht froh um den Jungen, den Beppo, der ein tüchtiger Gesell geworden ist und mir das Geschäft recht richtig und sleisig versieht . . ."

"Alfo frant?" hauchte Marie beklommen. "Und ich habe Sie nicht pflegen konnen . . ."

"Ja, bas ift nun einmal nicht anders", fagte er ge-

brückt, "ich muß mich eben darein finden und thu' es herzlich gern, wenn ich nur weiß, daß Du Dein Ziel erreicht hast und glücklich bist . . . Du bist es doch, mein Kind?"

"Glüdlich..." erwiderte sie mit bebender Stimme, "ach so unaussprechlich glüdlich... ich habe ja Sie wiedergesehn, und wenn es mir auch versagt ist, Ihre wohlthätige Hand zu fassen, habe ich boch Ihre liebe väterliche Stimme wieder gehört ..."

Beibe schwiegen einige Setunden, ihre Herzen waren so voll, sie hatten einander so viel zu sagen gehabt, aber die Gegenwart der Hörerinnen bildete zwischen ihnen eine Scheidewand, noch undurchdringlicher als das Sprackgitter. Der überquellende Reichthum mußte zurückgedrängt werden und ein gedrücktes gewöhnliches Gespräch mußte die Stelle vertreten, Erkundigungen um die Berwandten und Erzählungen von ihren kleinen häuslichen Freuden und Leiden. Wie durch ein stillschweigendes Uebereinkommen blieb nur ein Name ungenannt — nach dem Lebenswege eines Einzigen aus der Kamilie wurde nicht gefragt.

Die hora-Glode läutete zur Besper und gab bas Beichen, bie Unterrebung zu beenben. "Co lebe mohl",

fagte ber Meister, "lebe in Gottes Schut - vertraue auf ihn, ber Alles wohl zum Enbe bringt!"

Es war gut, daß das Gitter Marien verhinderte, die Rührung zu sehn, welche in dem Gesichte des Mansnes zuckte, und daß die Stäbe es ihr unmöglich machten, zu erkennen, wie tief der letzte herbst dem kräftigen Manne seine Spur aufgedrückt hatte, wie Frische und Leben an ihm unverkennbar im Welken begriffen war.

"Leben Sie wohl", rief sie unter neuerdings fließenben Thranen, "bewahren Sie mir Ihre Liebe und beten Sie für mich! . . Ich habe ein kleines Gefchent, ein Anbenken für Sie gestickt, bas werb' ich Ihnen schicken ..."

"Thue das, mis carins . . . ich bin fo viel allein — da hab' ich boch wieder neuen Anlag, mit Beppo von Dir zu plaudern . . . ."

Das Glöcklein mahnte jum zweiten Male; die Sörerinnen zeigten durch unverkennbare Geberden ihre Ungeduld — es mußte kurz und rasch geschieden sein. —

Als Maria mit ihren Gefährtinnen ben Gang bahin schritt, tonten ihnen jammernbe verworrene Stimmen entgegen, und am Ende beffelben standen die Nonnen ängstlich zusammengedrängt. Die unglückliche Baschalis war inzwischen mit allerlei Bersuchen gequält worden, sie

wieder zu Bernunft zu bringen, aber Zwangsjade und Sturzbad waren gleich vergeblich gewesen und hatten bas llebel nur verschlimmert. In einem unbewachten Augenblid war sie entsommen und hatte ihrem qualvollen Dassein ein Ende gemacht — an einem Querbalken des Stiegengerüstes fand man sie erhängt an ihrem eigenen Schleier, den sie zum Stricke zusammengedreht hatte. Berwirrt, erschrocken und entsetzt standen die Nonnen um die Entselte herum, welche durch keinen Rettungsversuch ins Leben zurückzurusen war, aber tros der Berzerrung bes Todes und ungeachtet des unordentlich herabhängenden Haares auf den rothen Ziegelplatten wie auf einem Rosenbett und mit einem Ausdrucke der Ruhe lag, wie er seit Jahren nicht mehr über das bleiche Antlit dahin gegangen war.

In ihrem bereits aufgeregten Zustande wurde Marie burch ben Anblid ber Tobten in noch höherem Grabe erschüttert und warf sich, unbekümmert um bie Uebrigen, mit lautem Ausruf ber Klage über die Leiche, bis die Aebtissin herbeitam und bie Tobte wegzubringen befahl. Das strengste Schweigen wurde anbesohlen und jedes Gespräch über ben traurigen Borfall bei schwerer Strafe verboten. "Sie aber stehe auf", wandte sie sich streng

zu Marien. "Sie hat nicht mehr Ursache, über die Bersftorbene zu klagen, als Jede von uns — wir Alle sind Schwestern unter einander! Bete Sie lieber ein Ave für die arme Seele und eins für sich selbst, daß Ihr ein solcher Ausgang erspart werde — das ist das Ende, das der Herr den Gottlosen beschieden hat und den Hochsmüthigen!"

Als Marie in ihrer Zelle-wieder allein war, tauchte ihre ganze Seele unter in Gram und Bitterkeit und die Wellen der Trübsal drohten über ihrem Haupte zusammenzuschlagen; aber die unentweihte Reinheit des Gemüths bielt sie dennoch über den Sturm empor und die Kraft ihres glühenden Gebets goß sich allmälig wie glättendes Del über den Untiesen aus. "Steh' mir bei, o Du gesbenedeite Mutter, Du Stern des Heiles", schloß sie ihr Flehen, "steh' mir bei und bewahre mich vor einem solchen Ende! Hilf mir, daß ich mein Gelöbniß ganz und redelich und freudig erfülle, — wenn auch Bieles in diesem Hause anders ist, als ich es mir dachte — mit Deinem Beistande werde ich doch noch erreichen, was ich allein gesucht habe, den Frieden der Seele und die Ruhe in Gott!"

Gefaft erbob fie fich und feste fich jur Banbarbeit,

bie ihre hauptfächliche Beschäftigung ausmachte, feitbem ihr die Behandlung und Wart ber Kranten abgenommen war. Neben ben fünftlichen Spielereien, welche ju Beichenten für Freunde bes Rloftere bestimmt murben, wie bunte Banberrahmen für Beiligenbilden ober boble Gier mit einem aus Berlen und moblriechenben Burnelten barüber gesponnenen Drabtgeflecht, arbeitete fie icon feit langerer Beit an einer größern Seibenftiderei, welche gwar in etwas funftlofen Linien, bafur aber in besto lebhafteren Farben die Mutter bes Berrn mit bem findlichen Seiland im Arme barftellte. Es mar bas für Borgaga bestimmte Andenken, und barum mar es mohl begreiflich, wenn bie Bebanten ber Stiderin bas Beident voraus auf bem Bege begleiteten, ben es nehmen follte. Es fiel ibr babei ichmer auf bie Seele, baf fie in bem Beiprache fo Bieles hatte auf bem Bergen behalten muffen, mas ibr wie zermalmend barauf laftete; es frantte fie bitterlich. baf fie ihren einzigen Freund foggr burch unmabre Ungaben hatte taufchen muffen . . . ale fie bann einmal baran tam, bie Stiderei ju beenden und bie Rudfeite ju überbeden, mar es leicht erflärlich, wenn ihr babei ber Bebante aufflieg, einige ichriftliche Zeilen barin ju verbergen und fo bem theuren Bater einen unbeborchten

Gruß zu fagen und die gezwungene Lüge wieder gut zu machen. Der Gedanke wurde schnell um so reizender, als tie Ausführung leicht und sicher erschien, denn die Stiderei war so did aufgetragen, daß sich ein kleines Blättchen ganz wohl darunter verbergen ließ: dabei durfte sie hoffen, daß der Meister beim Empfang das Bild aus dem Rahmen nehmen, nach allen Seiten besehn und sicher das Briefchen entdeden werde. Rasch war der Plan auch ausgeführt; einige Zeilen waren geschrieben und zwischen dem Seidengrunde der Stiderei und dem Stüd Pappe verborgen, das die Rückwand bilbete.

Die Erlaubniß der Aebtissin, die Stiderei weg zu senden, von der sie schon lange wußte und deren Bestimmung sie kannte, unterlag keiner Schwierigkeit; die strenge Frau, eben mit der Frau Schaffnerin beschäftigt, die Klosterrechnungen zu durchgehen, unterließ es sogar, das Bild einer genauen Prüfung zu unterziehen, und mit hochklopfendem Herzen eilte Marie der Klosterpforte und dem daneben befindlichen Stüdchen der Frau Pförtnerin zu, in welchem sich zu bestimmten Stunden die sogenannte Ausgeherin einfand, um die Gänge und Einkäuse des Klosters zu besorgen. In dem Stüdchen war außer der Ausgeherin auch Frau Amalia anwesend, welche manch-

mal in ber freien Zeit bie Frau Bförtnerin besuchte. einmal, weil es ba allerlei aus ber Stadt zu boren aab. und dann, weil die Bfortnerin vortreffliche Magentropfen führte, von benen fie an Silfesuchenbe burch bas Thurfenfterden abgeben mufte, und beren Beilfamteit Frau Amalia an fich zu erproben liebte. Als Marie eintrat war die Ausgeherin eben im Begriff, ihren Gang ju beginnen und konnte nur noch flüchtig ben Auftrag übernehmen. Diese Gile bot auch Marie ben Borwand gur Ablehnung, als Fran Amalia mit zuthunlicher Freundlichfeit berantam und bie ichone Arbeit ber Frau Magbalena ju besichtigen munichte. Saftig icob fie bas Bilb in ben Rorb ber Ausgeberin und wiederholte, es fogleich bem Meifter Borgaga mit ihren besten Grufen zu bringen und fie ju entschuldigen, bag nicht ein Blas über bie Stiderei gemacht fei; bas tonne aber ber Deifter fic braufen leichter und beffer beforgen laffen, als fie im Rlofter. Damit eilte bie Frau fort und Marie tebrte erleichterten Bemuthe in ihre Belle gurud, mabrent Frau Amalia bei ber Bförtnerin noch figen blieb, benn baf Marie ihr bas Unfehn ber Stiderei verweigerte, batte ibre beftige Gemutheart icon wieber aufgeregt und fie mußte eine Stärfung ju fich nehmen, follte fie nicht ein

Unwohlsein anwandeln aus Aerger über ben Sochmuth biefer Unverbefferlichen.

Das Gläschen mit ben Magentropfen und ber Stoff zur Unterhaltung war eben gründlich erschöpft, als bie Ausgeherin vor der Zeit und unerwartet zurücklam. "Nun", sagte Frau Amalia neugierig, "die Frau Ried-hoserin ist ja noch völlig geschwind in ihren alten Tagen! Ift Sie denn schon bei dem Meister Kaminseger gewesen? Hat Sie die wunderschöne Stiderei, die man gar nicht hat ansehn dürsen, schon übergeben? Hat Sie recht große Ehre eingelegt und ein tüchtiges Trinkgeld erhalten? Soll ja ein gar wackerer und gottesssürchtiger Mann sein, der Meister Kaminseger . . . will nur wünschen, daß er noch recht viel Gutes erlebt an seinem Pflegekind!"

Die Ausgeherin leerte ihren Korb: auch Mariens Stiderei tam wieder daraus zum Borschein. "Ach Du mildes Herz Jesu!" rief Frau Amalia, "da ist das Bild ja wieder — hat's der Meister wohl gar nicht anges nommen? . . . "

"Der nimmt nichts mehr an auf biefer Welt!" rief bie Alte lachend, indem sie gleichzeitig mit dem Auspacken bes Korbes fortsuhr. "Er ist schon lang nicht mehr recht sest gewesen; vor einigen Tagen hat er sich legen muffen p. Schmid, Im Morgenroth. II.

und hat es gar gemacht, wie man eine Hand umtehrt ... Wie ich mit bem Bild hingekommen bin, ist ber Meister gerade auf bem Schragen gelegen . . . ba hab' ichs gar nicht abgeliefert, sonbern hab' ihm ben Weihbrunnen gesgeben und bin gleich wieder zurud . . ."

"Ei Du frommes Berg Jefu!" jammerte Rran Amalia. "Das ift ja eine merkwürdige Beschichte, ein gang Das wird ihr hart zu Bergen entsetliches Unglück! gebn, ber guten Frau Magbalena; ich muß nur gleich bin und es ihr beibringen, baf fie es auf eine gute Art erfährt . . . aber zuvor muß ich boch bas Bunder ren Stiderei betrachten, bas man gar nicht bat ansehn burfen . . . Run", begann fie wieber, nachbem fie bas Bilb geringschätig bin und ber gewendet batte, "etwas fo gar Besonderes fann ich nicht babinter finden! Wie wir jung waren, hat Unfereins wohl noch mas Schoneres zufammengebracht, aber wenn man alt wirb, laffen balt tie Augen aus! Und wie bid bie Bolle aufgetragen ift! War benn ber geehrte Ramintehrermeifter ein wenig blind ober furgfichtig, und wollte bie Stiderin bafur forgen. baf er bas, mas er nicht fiebt, mit Sanben greifen tann? . . . Aber nein - bas ift ja wie ausgestopft und raufct gang fonberbar . . . " Reugierig lüpfte fie ben Blenbrahmen

ein wenig, langte binein und jog bas Briefchen beraus, mit einer Miene, in welcher fich bobnifche Schabenfreube mit wirklichem Schreden vermischte. Das Berbrechen. bas fie bier entbedt batte, mar im flofterlichen Sinne fo groß, baf fie felbst vor ben Folgen erbebte, bie es für bie Berbrecherin haben mufte, und mare fie bei ber Entbedung allein gewesen, fo hatte trop aller Erbitterung gegen Marie vielleicht boch ein Reft weiblichen Mitgefühls in ihr bie Oberhand behalten. In Begenmart von Beugen fcamte fie fich biefer Regung und gebachte bes Bebote, bas ben Ronnen befahl, bei fcmerer Ahnbung jeben auch noch so geringen Sehltritt einer Mitschwester gur Angeige gu bringen. "Es ift wirklich fo!" rief fie. als fle fich ein wenig gesammelt batte. "Ein beimliches Brieflein ... bas muß fogleich bie Aebtiffin betommen ..." Die Ausgeberin und bie Pfortnerin maren begierig, ben Inhalt tennen zu lernen, und wollten fie bereben, ben Bettel zu lefen, allein fie eilte bavon, benn fie wollte nicht, bag etwas befannt murbe, mas vielleicht bem Rlofter jur Unebre gereichen fonnte. Erft in einer Fensterede unweit bes Zimmers ber Aebtiffin nahm fie fich Zeit, bie eigene Neugier ju befriedigen. "Befter theuerfter Bater", bief es in bem Briefe, "ich tann es nicht übers

Berg bringen, baf ich Ihnen bei Ihrem letten Befuche nicht die Wahrheit gefagt habe. - Es war bas erfte Mal in meinem Leben, ich will es baber wieber aut machen und Ihnen fagen, baf ich nicht gludlich bin. 3ch habe es im Rlofter nicht so gefunden, wie ich es mir gebacht habe - ber Unfrieden, ber Sag und ber Reib find barin so aut zu Sause, wie in ber Belt, und es ift eine ichmere Aufgabe, baf man fich nicht auch binreifen laft. fonbern eingebent bleibt, bag Banbe, Mugen und Berg nach oben geboren. Sie haben mich von ber Rrantenpflege abgefett ohne Grund und ich babe viele barte Strafen bekommen, weil fie fagen, ich fei bochmitbig bas bin ich aber nicht, Bater: Sie tennen mich ja am besten und ich bin noch wie ich immer gemesen bin. Glauben Gie aber nicht, baf megen all biefem mein Entschluß mich reut - Gott bat ibn mir eingegeben und ich will ihn auch ausführen und gern Alles ertragen. was er mir schickt und auferlegt! Rur um bie einzige Gnab' und Freud' bitte ich, bag ich öfter von Ihnen mas bore und erfahre, und wenn es nur ein Gruft ift. bamit ich febe, bag Gie noch an mich benten und mich lieb haben. 3ch grufe Sie auch vielmals aus Bergensgrund und gruge alle Befannte und Befreundte und and

ben Franz, wenn er noch an mich benkt. Sie sollen Alle beten für mich . . . Magdalena von ben Füßen Jesu, unwürdige Klosterfrau . . ."

Mit finsterer Miene las die Aebtissin das ihr überreichte unheilvolle Blatt; dann befahl sie der Anzeigerin,
über den ganzen Borfall das tiefste Stillschweigen zu
beobachten und den vier Rathsfrauen zu sagen, daß sie
nach dem Effen im Refektorium zurudbleiben sollten.

Ahnungslos und unbefangen erschien Marie mit bem ganzen Convent bei Tische und bas Mahl nahm unter geistlicher Borlesung seinen gewohnten Berlauf. Marien gegenüber war ber Platz für Frau Paschalis gebeckt und leer gelassen; ein bekränzter Tobtenschädel erinnerte nach unabänderlichem Brauche an die Berstorbene, für welche breißig Tage lang Speise und Trank ebenso bereitgestellt wurde, als wenn sie noch lebend mit am Tische fäße.

Nach bem Gratias verließen die Nonnen das Refektorium, nur Marie wurde zurückgerufen und stand betroffen der strengen Richterin und den Rathsfrauen gegenüber, welche sich zu beiden Seiten der Aebtissin mit nicht minder ernsten Wienen aufstellten. "Ich habe den würdigen Frauen bie traurige Kunde mitzutheilen", begann diese, "daß wir hier versammelt sind, um Gericht zu halten über unsere Mitschwester Magtalena von ben Füßen Jesu, welche nicht abläßt von ben Pfaben bes Irrthums! Knies Sie nieder, Schwester, erwede Sie Reu' und Leid über Ihr Berbrechen — wir aber wollen beten zum Herrn, daß er uns erleuchte zu einem gerechten Urtheil!"

Ein feierliches Schweigen trat ein, auch von Marien nicht unterbrochen, welche fich willenlos bem Kommenben beugte.

"Kennt Sie das?" rief die Aebtissen und hielt ihr ben aufgesangenen Brief vor die Augen. "Und weiß Sie, was Sie dadurch begangen hat?" fuhr sie sort, als Marie erröthend und erblassent in sich zusammenknickte. "Sie hat heimlichen Berkehr mit der Welt unterhalten, ber sie seierlich zu entsagen gelobte! Sie hat hinterlistig gegen das ausdrückliche Gebot Ihrer Oberin gehandelt . . . hat den Orden, der Sie aufgenommen, und alle Ihre Schwessern verleumdet — Sie hat ganz recht, sich so zu nennen, wie Sie am Schlusse Jores gottlosen Schreibens gethan . . . eine unwürdige Klosterfrau . . . "

"Ich bekenne, baß ich schulbig bin," erwiderte Das rie, "ich hatte bas nicht thun, hatte mich nicht mit heimlichkeiten befleden sollen . . . aber ich war fo bedrangt in meinem Innern und die Gelegenheit so lodend und nabe . . . Ich bitte bafür um Strafe . . . aber verleumdet habe ich Niemanden: was ich geschrieben habe, ist die Wahrheit!"

"Bie, Sie verharrt noch babei, hartnädige, versstrafte Sünderin?" rief die Aebtissin. "Bann wird Sie einmal einsehen, daß die Schuld von Allem, worüber Sie klagt, an Ihr allein liegt? Daß Sie allein das räudige Schaf ist in der Heerde? — Aber genug davon, das Entseklichste kommt noch . . . Bas sollen die letten Worte Ihres Briefes bedeuten? Wer ist der Franz, den Sie hier grüßen läßt?"

Marie erglühte aber und über: fie vermochte nicht, fogleich zu antworten.

"Sie wird roth," fuhr die Richterin fort. "Es ist also wirklich mahr . . . so weit hat Sie sich vergessen! Sie ist Ihrem himmlischen Bräutigam untreu geworden . . . Sie hat eine gemeine, irdische Liebschaft im Kopf und herzen! Gestehe Sie, wer ist der Mensch, der sich ersfrecht, Buhlschaft mit einer Gottgeweihten zu treiben?"

Das Uebermaß ber Beschuldigung gab Marien ihre Faffung zurud; ein schwaches Lächeln spielte um ihre Lippen. "Der ist wohl längst verheirathet und Familien-

vater," sagte sie, "ber benkt nicht mehr an mich! Aber wahr ist es — als ich noch in ber Welt war, hat er mich sehr geliebt und wollte mich zur Frau haben . . . auch ich bin ihm nicht abgeneigt gewesen, aber ich habe mich bezwungen und mein Herz bem Heiland geweiht, und ich habe mein Gelübbe gehalten!"

"Das hat Sie nicht!" rief die Aebtissen heftig. "Lüge Sie nicht vor Gott und Ihren Richtern in's Gesicht! Ihre Gedanken sind noch immer in der Welt und bei Ihrem weltlichen Buhlen! Was sagen die Rathsfrauen dazu? Berlangen Sie noch mehr zu hören?"

Die Nonnen hatten inzwischen ben Brief von Hand zu hand geben laffen und schüttelten bie greisen haupter in frommer Entrüftung. "Bir wiffen genug!" murmelten sie untereinander. "Sie ist ein Schandfled des Ordens!" Eine turze Berathung folgte; Marie, im Boraus auf das Schlimmste gefaßt, beachtete nicht, daß Konrada, die sich unter den Rathfrauen befand, zu mildern und zu bezätigen versuchte, daß sie aber zuletzt schweigen mußte, sollte nicht ihre eigene Gesinnung in Berdacht gezogen werden.

"Bernehme Sie Ihr Urtheil," begann bann bie Aebtiffin wieber. "Sie hat bas Kloster und Ihre Mit-

schwestern verseumbet! Hat heimlich und hinterlistig mit der Welt verkehrt und Ihr Gelübde gebrochen, Riemand anzugehören, als dem Herrn Jesu allein — dafür wird Sie zur Strafe sechs Monate, statt in Ihrer Zelle in einem dunklen Gefängniß zubringen, bei keiner andern Nahrung, als Wasser und Brod — zur Abtödtung Ihrer Fleischesgelüste wird Sie beständig den Bußgürtel tragen und sich alle acht Tage geißeln! Zugleich erkläre ich Sie als unwürdig aus dem Orden der Frauen der heiligen Clara verstoßen und setze Sie zur Laienschwester herab . . . wenn Ihre Straszeit vorüber ist, wird Sie sich in die Rüche begeben und den Mägden helsen . . . "

Marie kniete noch immer wie unbeweglich, aber ste glühte vor Scham, Entruftung und Schmerz.

"Stehe Sie nun auf — bedanke Sie fich für bie gnäbige Strafe . . ."

"Hochwürdigste Frau Mutter," stammelte Marie unter stürzenden Thränen "... ich kann es nicht ... ich bitte um Milberung! Allem will ich mich gern unterwerfen,... nur die Berabsetzung erlassen Sie mir ..."

"Dhne Widerrebe! Sie hat sich selbst erhöht, also muß Sie erniedrigt werden . . . man nehme ihr ben schwarzen Frauenschleier ab, bessen sie unwürdig ist!" "Barmherzigkeit!" rief bie Berurtheilte, indem fie ben Schleier festhielt, nach welchem eine ber Rathsfrauen schon die Hand ausstreckte. "Mein Gewiffen sagt mir, baß ich das nicht verdiene — nur ber Bischof hat zu entscheiden, ob ich des Schleiers würdig bin!"

"Wir haben unfer eigenes Gericht, mit bem tein Bifchof zu schaffen hat — nehmt 3hr ben Schleier!"

"Thut es nicht," rief Maria außer sich und mit einer Geberbe, als wollte sie sich zur Wehre setzen. "Rührt mich nicht an . . . ich bulbe es nicht!"

"Nicht bulben? Will Sie sich auflehnen gegen Ihre Obrigkeit?"

"Nur gegen das Unrecht, das mir geschieht! Riemand hat ein Recht, mir diesen Schleier zu nehmen ich habe ihn nicht aus Euren Händen . . . ich habe ihn von meinem Heiland empfangen . . . ich laffe ihn nicht . . . "

"Das wollen wir boch fehn!" rief bie Aebtiffin, inbem sie rasch näher trat und ben Schleier faßte. Gegen sie wagte Marie teinen Widerstand; stumpf und gefühllos ließ sie sich die Frauenzierte vom Haupte nehmen und sich in's Gefängniß führen.

Als der Gifenriegel hinter ihr klirrte, fant fie mit

bem Untlit auf bas talte Ziegelpflaster nieber und flebte lange in brunftigem Gebet. "Ich habe Riemand, als Dich, o Berr," flebte fie: "au Dir rufe ich emper aus meiner Tiefe - ziehe Du mich hinauf zu Dir, ober gieb mir Deine Kraft, ju bulben . . . mein geringes menschliches Können ift gerbrochen . . . " Es mar vergebens; bas getretene Berg baumte fich in ihr gegen bas erlittene Unrecht auf: fie mar bas Opfer einer planmäßigen Berfolgung und hatte feinen Schut auf Erben - feinen, als ihren treuen Bflegevater, benn bas mußte fie gemiß, er hatte fie nicht verrathen, ber Brief mar alfo aufgefangen worden und ficher gar nicht in seine Banbe gekommen. Die Nacht brach ein; mit ihrem Dunkel lagerte fich ein Gefühl ber Berzweiflung auf ber Musgeschloffenen. Gie raufte fich bas Saar, fie rang bie Banbe und rutichte fich bie Rnie wund; fie rief in ben jammervollften Tonen um Erbarmen und Gulfe - ibr Befdrei verhallte an ben tauben Quabern bes Bewölbes. Dann ward fie augenblidlich ruhiger - fie gebachte ber Beit, wenn ihre Bufe überftanben fein murbe . . . fie fab fich ale Dagt in ber Ruche ftebn . . . entehrt, verbobnt . . . fie borte bie Spottreben ber Ronnen, fie fühlte ibre ftechenden Blide, und, wie um ihnen ju entgebn,

fturzte sie wie außer sich zur Thure und rüttelte baran. Sie zudte zusammen, benn es schien, als ob fie nachgebe — sie riß stärker an ben morschen, lange nicht untersuchten Banbern — sie wichen; nach einiger Anstrengung öffnete sich die Thure und sie stand im Rellergange bes Klostergebäudes.

Es war still und finster um sie herum wie in einem Grabe, aber sie kam sich vor wie eine Auferstandene — ber Gedanke ber Flucht stand mit einem Male vor ihr gleich dem Lichte bes Tages, das sternengleich durch einen langen dunklen Schacht herein leuchtet — mit dem Gedanken war sie plöglich ruhig geworden, denn sie fühlte sich im Rechte; bas Kloster hatte seine Berpflichtung gegen sie verletzt, also konnte auch sie nicht mehr daran gebunden sein . . . war sie nur erst bei ihrem Bater, dann wußte sie sich gerettet . . . er würde die Bege sinden, sie vor ungerechter Mishandlung zu schützen . . .

Lautlos wie ein Schatten huschte fie ben Gang babin, burch bie ihr wohlbekannten Thuren in's Erbgeschof und von ba in's Freie. Es war bitter kalt; festgefrorener Schnee lag schuhtief im Hofraume und auf ben eisbefranzten Dächern; aus bem schwarzblauen mondlosen himmel bligten hoch und hell bie Sterne berab. Marie

fühlte taum ben eifigen Rorbhauch, ber fie fast wie eine Rüblung anwehte; fie eilte burch ben Sof und ben im meifen Nachtfleibe erstarrten Garten bis zur Linbengruppe an ber Rapelle. Sie wußte felbft taum, wie fie es ju Stande brachte, aber in wenigen Augenbliden mar fie auf ben mächtigen Lindenaften emporgeklettert und hatte bie Bobe ber Mauer erreicht. In beträchtlicher Tiefe unter fich fab fie bod aufgescheitertes Bolg ftebn und magte ben Sprung hinunter, ber auch gelang, aber ben Sausbund bes Nachbars wedte, beffen Sofraum an bie Rlostermauer fließ. Knurrend schlich bas wilbe zottige Thier um ben Holzstoff und legte fich julest, ba Marie fich nicht herabzusteigen getraute, lauernd bavor nieber. Stunde um Stunde froch ber Ungludlichen in biefer martervollen Lage babin; fie verging beinabe vor Rälte und Ericopfung und unter ber Laft bes Bedantens, bag balb bie Stunde bes Morgenläutens tommen werbe, baf man bann im Gefängnif vielleicht nach ihr febn und ibre Flucht entbeden tonnte, noch ebe fie in Sicherheit war . . . Bereits ertonten bie ersten Glodenschläge vom Klofterthurme, als in dem Nachbarhaufe bie Softbure aufging und ein Mann mit einer Laterne heraustrat. Der hund fprang ibm beulend entgegen und Marie benutte den Augenblick, sich von dem Holzstoße herabzuslassen. "Holla Melakel, was giebt's da?" rief der Mann. "Bas ist das für ein Gerumpel? Hussa, Melakel saß' den Dieb . . ."

"Um Gottes willen!" rief Marie naber wankenb, "ich bin fein Dieb von ich bin eine Unglückliche, bie hülfe bei Ihnen sucht. . . ."

Der Mann war Meister Halmberger, ber Altmetger, und eben im Begriffe, sein Tagewerk im Schlachthaus zu beginnen. "Eine Unglückliche," rief er, die Laterne hochhaltend. "Kommen die über die Mauer und über ben Holzstoß herein? Aber ben braunen Habit sollt' ich ja kennen, wenn Sie auch keinen Schleier aufhätt'... Sie ist wohl gar eine ausgesprungene Klosterfrau? Und was will Sie tenn bei mir?"

"3ch bin ungerechter Einferterung entflohen," erwiderte Marie vor Kälte bebend, "ich will meine Sache
bem Bischof übergeben, und bitte nur, daß Sie hinschieden und mich so lange verbergen, bis Antwort tommt,
ober daß Sie mir Kleider leihen, um felbst hingehn zu
tönnen . . . "

"Berbergen? Kleiber leihen?" fragte Halmberger. "Das ift alleweg ein bofer Handel . . . aber fomm' die Frau nur herein in's Zimmer, fie schnattert ja vor. Frost . . . "

Mit nicht geringer Berwunderung blidte die dice Metgerin, welche im wohlgeheizten Schlafzimmer noch im Bette lag, den Eintretenden entgegen. Marie war so erschöpft, daß sie auf ihre Fragen nur halbe Worte zu erwidern wußte und in den am großen Kachelosen stehnstuhl wie betäubt niedersant. Auch die Tochter kam in Schlasmütze und Nachtjade, gähnend und die Arme stredend, aus der Rebenstude, hervor, und Beide hörten dem Meister zu, der die Begegnung mit der Nonne und ihr Verlangen erzählte. "Was meinst, Alte?" schloß er. "Ich laß' den Martl in's Schlachthaus gehn statt meiner und schlief' in meinen Rock hinein und lauf' hinüber zu dem Bikari vom Herrn Erzbischof. . ."

"Warum nicht gar!" eiferte bie Metzgerin und riß sich bie Nachthaube ab. "Was sollen wir uns in solche Geschichten mischen! Du bleibst da, und der Martl lauft hinüber zu den Clarifferinnen und sagt's, daß sie die Ausgesprungene wieder holen!"

"Aber man tann ja boch nicht wiffen, was fie ihr angethan haben," meinte bie Tochter.

"Was werben sie ihr Biel gethan haben! Wirb halt auch ein Thunichtgut sein . . . und kurz und gut, ich will einmal nichts davon wissen!"

"Wenn aber, . . . . wollte auch Halmberger eins wenden.

"Was aber?" schrie bie Frau. "Deutst Du benn an gar nichts, Mann? Billft Du bie toftbare Rundschaft vom Kloster verlieren?"

"Ja freilich — ba haft Du alleweg Recht," erwiderte der Metger, sich hinter dem Ohre trauend, "auf die Kundschaft muß man halten!"

Der Knecht ward abgeschickt, ohne daß Marie etwas davon vernahm; die Wärme und die Abspannung nach so großen Mühen und Leiden hatten sie in tiesen Schlaf versenkt. Sie erwachte erst, als der Beichtvater des Klosters, ein Franziskanermönch, vor sie trat und sie im Austrage der Aektissen aufforderte, ihm zu solgen. Sie erwiderte nichts, denn sie übersah im Augenblick die ganze Hossungslosigkeit ihres Schickslaß; sie warf nur einen traurigen Seitenblick auf die verlegen dastehende Metzgerfamilie und solgte dem Pater.

Im Rlofter traf fie ben gangen Convent im Refettorium versammelt. Die Aebtiffin fab fie lange, beinabe wie theilnehmend, an. "Sie fängt an, mir leid zu thun, Schwefter Magbalena," sagte sie dann, "Die Festigkeit und Beharr-lichkeit, die Sie zeigt, hätte sich vielleicht zum Guten wenden lassen — jest ist es zu spät, jest kann ich nichts mehr für Sie thun, als zu Gott bitten, daß er Ihr beistehe in der Strafe, die Sie erwartet. — Als unwürdige, pflichtvergessene Nonne, welche die Clausur verlett hat, und heimlich zu ihrem Buhlen entstohen ist, hat der Convent sie zur lebenslänglichen Einschließung in einem unterirdischen Kerker verurtheilt . . . "

"Ich bitte um die einzige Gnade," flüsterte Marie, "daß man von mir nicht glauben möge, ich sei aus unslautern Absichten entsichn . . . ich wollte meine Sache dem Bischof übergeben und bis zur Entscheidung mich in ben Schutz meines Pflegevaters stellen . . . "

"Nehme Sie nicht noch eine Unwahrheit mit auf Ihren letten Erbenweg!" rief bie Aebtissin feierlich. Glaubt Sie, wir wissen nicht, daß Ihr Pflegevater gestrorben ist?"

"Gesterben . . . Mein . . . . . flöhnte Marie und fant ohnmächtig nieber.

Sie merkte und fühlte es nicht, als fie in ben Rerker gebracht murbe, gegen welchen bas frühere Gefängniß h. Schuth, Im Morgenroth. 11. ein angenehmes, wohnliches Gemach gewesen war. Besinnungslos lag sie in der Ede auf dem Strohbundel,
auf den man sie niedergelegt hatte; durch die Mauernische schob sich ein Krügelchen Wasser mit etwas Brod,
dann siel trachend die mächtige Thüre in's Schloß,
schwere Eisenriegel rasselten daran und verschlossen sie —
für immer.

## П.

## Verwais'te Bergen.

Das kleine Dörfchen Gründel bei Steingaben war schon in tiefe Abendbämmerung gehüllt und in der immer dunkler einbrechenden Nacht verschwammen bereits die Umrisse der Gebirge, welche über strohgedeckte Hausgiebel und niedrige Obstbaum-Bipfel hin in einer Entfernung von wenigen Stunden den Gesichtskreis abschließen. Das Ave-Maria-Läuten hatte schon dem Lärmen und Janchzen der Rinder ein Ende gemacht, die längs der Dorfgasse auf einem kleinen Rasensleck zu spielen pslegten; die Weiber hatten in den niedrigen und unansehnlichen Hütten oder in den Ställen zu thun, und nur einige Männer saßen noch auf der Bank vor dem einen Hause und schienen über dem Eifer ihres Gesprächs den Glodenruf zur Ruhe überhört zu haben.

"Es ist nicht anders, Nachbar," sagte ber Gine, eine

magere, herabgekommene Gestalt in höchst ärmlicher Kleibung. "Ich bin gestern selbst brüben gewesen in Steingaben und hab' bas leere Nest gesehn! Der Rieberkirchner ist wirklich auf und bavon — ausgewandert, mit Weib und Kind, mit Sad und Pad!"

"Und auch nach Spanien? Auch zu bem General Thürriegel?" fragte ber Zweite, ein stämmiger Maun, bessen kräftiger und gesunder Ausdruck bei dem schwachen Lichtschimmer zu erkennen war, der aus dem Fenster hinter ihm auf die Gruppe siel. "Wie er nur hat durchkommen können! Das Auswandern ist doch so streng verboten und die Schergen und Cordonisten passen jeden Weg und Steg ab an der Gränz"..."

"Ei, bie brüden auch wohl ein Aug' zu, wenn man ihnen was in die Hand brüdt," rief der Erstere wieder. "Man sieht's ja an den Gütern, tie überall leer stehn, daß es doch ein Loch zum Hinausschläpfen geben muß! Und wenn's auch noch so start verboten wird, manchmal kommt doch eine Nachricht heraus von Spanien, wie gut es ihnen dort geht . . . das verlodt immer wieder Andere zum Fortgehn!"

"Ich halt' nit viel bavon," fagte ber Dritte, ben filberbehaarten Ropf schüttelnb. "Ihr mißt, ich bin Sol-

bat gewesen und weit in der Welt herum gekommen und hab's gesehn, der Baner ist überall ein armer Tropf, der sich schinden und plagen muß für Andere! 3ch mein', es ist bei uns nit schlimmer als anderswo und wird noch besser werden. Ist uns ja schon versprochen worden, daß wir uns frei kaufen können von der Leibeigenschaft, und daß die Scharwerk weniger werden soll und das Handlohn kleiner bei der Gutsübernahm'..."

"Ja, ja — versprochen haben sie uns schon viel," rief ber Hagere lachend, "aber das Halten steht in weistem Feld! Im vorigen Herbst ist so viel wie nichts geswachsen, von dem immerwährenden Regnen; wir haben kaum so viel, daß wir ordentlich ausbauen können, und wenn's heuer wieder nicht geräth, wie's allen Anschein hat, dann sind wir Alle lang' verhungert bis die versprochene Erleichterung kommt. Ich für meinen Theil bent', ich werd's nit abwarten, ich werd' einmal über Nacht meine sieden Zwetschgen zusammengepackt haben und verschwunden sein, wie der Niederkirchner!"

"Thu's nicht, Nachbar!" unterbrach ihn ber stattliche Mann eifrig. "Ich kann Dir so rathen, benn ich bin in benfelben Schuhen gestanden wie Du. 3ch hab' Schulben über Schulben gehabt, und bas Gutl' war schon am

Berganten; da hat mich und mein Beib Einer bered't in unfrer Berzweislung, drinnen in München, wohln ich gefahren war mit meinem letzten bissel 'Treid ... da haben wir uns entschlossen, auch auszuwandern! Es geht aber nit allemal so geschwind, wie man's sich vornimmt, der Winter war vor der Thür', und so hat's halt geheißen warten, und noch eine gute Beil' aushalten im Elend ... Da hat einmal mein Größerer aus der Schul' den neuen Kalender mit heimgebracht ... Ihr wist es ja ... "

"Freilich," fagte ber Greis, "ber Ralenber, ber vertheilt worben ift! Den bie herrn in ber Stadt gemacht haben, die herrn . . . wie heißen fle boch nur gleich?"

"Die Atademischen, glaub' ich," fuhr ber Baner wieder sort. "Run — aus dem Kalender hat uns der Bub' ein Lesen vorduchstabirt — von der neuen amerikanischen Frucht, die so leicht zu bauen sein sollt' und so gut wär' und so ausgiebig, und wer damit eine Prob' machen wollt', der sollt's nur sagen und sich die Anweisung holen und den Samen zum Ausdau . . Da hab' ich mir gedacht, ich könnt's ja wohl noch einmal versuchen und ich hab's gethan, und es reut mich nit, Rachbar, denn dem amerikanischen Gewächs, den Erdäpseln verdant' ich's, daß ich noch auf dem Gütl bin! Wir haben

bavon vollauf zu effen gehabt, und es ist noch genug übrig geblieben, daß ich mir wieder Bieh hab' halten können . . . Dann hab' ich meine Aeder wieder gedüngt, ich hab' meine härtesten Schulden gezahlt, und selber in der jetigen harten und theuren Zeit ist's so gekommen, daß mein Weib und meine Kinder nichts gemängelt . . . "

"Ja, Gott sei ewig Lob und Daut dastir!" sagte bie Bäurin, welche über bas ungewöhnlich lange Zwiegespräch verwundert, unter die Thüre getreten war. "Wenn ich daran dent", wie elend ich selbigesmal in der Münchnerstadt unter dem Bogen beim großen Christoph gesessen bin — schier so elend, wie die arm' Sünderin, die si zum Richten ausgeführt haben — und wenn ich mich jest bei uns umschau, weiß ich nit, wem ich mehr danken soll, unserm Herrgott, oder den Herrn, die uns die hilf verrathen haben. Meine Buben müssen aber auch alle Tag beten dassir, und der Kalender ist wohl schon verriffen, aber dasselbige Blatt, das hab' ich noch und das ist an der Stubenthür angenagelt just neben dem Haussegen!"

"Drum sag' ich's noch Mal," rief ber Bauer, inbem er sich erhob, "übereil' Dich nit Nachbar und mach's auch, wie ich's gemacht hab' . . . . "Auf keinen Fall ist was babei verspielt," war die Antwort, "probiren kann ich's ja — das Fortgehn bleibt mir immer noch . . . Und so gute Nacht beieinander!"

Der Gruß wurde von Allen erwidert, nur ber Greis ftand unbewegt, hielt die Hand an's Ohr und lauschte in die Nacht hinaus. "Ich weiß nicht", sagte er, "aber es ist mir immer, als wenn ich fernes Pferdegetrappel hörte . . ."

"Ihr irrt Euch, Better", fagte ber Bauer, "wer follte um die Zeit noch in's Gründel geritten tommen? — Und boch, Ihr habt Recht: jest hör' ich es auch . . . Bas hat das jo spät noch zu bedeuten?"

Benige Augenblide nachher sprengte ein Postreiter im blauen silberbordirten Rod, ben Dreispis auf bem Kopf und die Silberschnur mit dem blanken Hornlein um die Schulter in das stille Dörfchen und hielt, als er die Bauern bemerkte, den dampfenden Gaul hart vor ihnen an. "Bin ich hier recht?" rief er. "Ift dies Rest das Dorf Gründel und wo ist das Wirthshaus?"

Die Bauern beuteten nach ben in einiger Entfernung schwach burch bie Bäume schimmernben Fenstern bes Birthebauses und sahen bann bem Reiter nach, ber ohne Gruß ober Dant seinem Pferbe augenblidlich wieber bie Sporen

٠,

gegeben und zugleich bas Hörnlein an ben Mund gesetzt hatte. "Was muß bas zu bedeuten haben?" fragte ber Jüngere. "Wem muß bas gelten?"

"Das ist nicht schwer zu errathen", erwiderte der Bauer, während die Töne des Posthorns, eine einfache, schwermuthig getragene Bollsweise, in der lauschenden Nacht verklangen. "Bem sollt es gelten, als dem Sohn der alten Birthin, der gestern auf Besuch zu ihr gekommen ist, weil sie so schwer krank ist und es wohl nicht mehr lange machen wird."

"Der ift ja ein großer herr geworben in ber Stabt. Richt mahr?"

Das versteht sich! Ein Hofrath und Geheimer Rath und wer weiß, was er sonst noch Alles ist! Die Leute sagen, er geht beim Kurfürsten aus und ein, wie Unserseins in seiner Stuben. Und wenn einmal die Roth bei uns recht an den Mann ginge, dann wollen wir uns an den wenden — wenn er seine alte Mutter nit vergessen hat, wird er auch seine Gründler Landsleute nicht steden lassen!"

Huffclag und Bosthornklänge verstummten und bie Bauern fdritten bedächtig ihren Butten zu. —

Auch im Wirthshause hatte inzwischen schon Dunkel

und Stille geberricht, wie im Dorfe; nur in einem Fenfterchen bes obern Stod's ichimmerte ichmaches rothliches Licht burch bie kleinen trüben Runbscheiben. Die Lampe brannte in einem fleinen Bemache, eng, bufter und niebrig und boch ju groft, um von bem fcmachen Scheine vollftanbig erhellt zu werben. Banbe und Dede waren aus Balten und Brettern gefügt und mehr als ein barfiber bingegangenes Jahrhnnbert batte fie mit ernftem Schmarzbraun überzogen. Der fladernbe Schein reichte nur eben bin, um in ber Ede bes Bemaches ein folichtes, mit grobem Linnen bebedtes Lager ertennen zu laffen. auf welchem bie alte Wirthin flerbend lag. Die fcmale ichmarge Saube ber Rranten batte fich etwas vericoben und lieft bas fparliche Silberhaar ber Greifin auf bas grauweiße abgemagerte Besicht, um bie eingefunkenen Schläfen und Mugenhöhlen berabfallen. In jebem Buge baufte bereits ber Tob und bie lichtberaubten Augen ftarrten weit aufgeriffen por fic bin, als fucten fie noch einmal gewaltsam fich bem Erbenlichte ju öffnen. Die fnochenburren Banbe ber Rranten aber lagen ansgestredt auf ber Dede und bielten amischen fic bie Rechte bes Sohnes geprefit, ber tief bewegt neben bem Bette fak ...

"Ruht Euch aus, Mutter", fagte er leife, "bas Reben ftrengt Euch an . . . "

"Nein", erwiderte sie schwach, "es thut mir eher gut . . . ich möcht' gern gar Alles vom Herzen weg haben, damit ich recht leicht hinüber komm' in die Ewigkeit! . . . D mein Girgl, es sind schon viele Jahr, daß ich mich mit dem Gedanken an den Tod abgegeben und für ihn hergericht't hab' — aber es ist doch was Eigenes um's Sterben, wenn's so nahe an Einen herankommt . . Und doch ist es wieder nit schwer . . . es ist gut sterben, Bub, wenn man ehrlich gelebt hat! — Wenn ich drüben bin bei Deinem Bater, wollen wir mit einander für Dich bitten, daß Du einmal auch so sagen kannst in Deiner Sterbstund' . . . "

"Thut das Mutter", sagte Lori erschüttert, "ich verlange kein anderes Glüd."

"And dann laß Dir nochmal danken", begann die Mutter wieder, ihre ganze Kraft zusammennehmend. "Laß Dir dafür danken, daß Du noch einmal zu mir . gekommen bist! — Dein Bruder und sein Weib und die Kinder sind allezeit gut gewesen gegen mich . . . sie haben mich gepstegt, wie man Eins nur pflegen kaun, und der liebe Gott wird's ihnen vergelten tauseubsach, — aber

daß Du, kommen bift, mein lieber Bub — das nehm' ich als eine ganz besondere Kostbarkeit mit mir in die andere Welt — das will ich Dir selber vergelten, wenn wir einmal dort wieder zusammenkommen.

"Ich that ja nur, was ich mußte! Glaubt 3hr benn, mein Berg hatte mich in ber Stadt gelitten?"

"Ja, ja", flüsterte die Alte mit lächelndem Kopfniden, "Dein gutes, Dein golbtreues Herz! — Und doch ift's gerade bas Einzige, was mir Sorgen macht um Deinetwegen . . ."

- "Sorgen? Und weshalb?"

"Weil Du gar so allein bist ... Es steht in ber heiligen Schrift, baß es nicht gut ist, wenn ber Mensch
allein sei, und Du mit Deinem seelguten Gemuth solltest
auch nit so allein bleiben! Ich mein', Dir mußt's gerabe
recht Noth thun, baß Du ein vertrautes Geschöpf an ber
Seiten haft . . . Du solltest boch heirathen!

"Ihr wifit, warum ich es nicht gethan . . . " fagte Lori mit einigem Bögern.

"Ich weiß! Wegen bem Anbres und seinen Rinbern! Aber Du haft ihm so brüberlich geholfen, baß er jett wohl auf eigenen Füßen stehen tann: bie Rinber wachsen auch schon beran — es war' eine Sund', wenn Du Dich ganz für Andre aufopfern und gar nit an Dich felber benten wolltest . . . Du folltest Dir ein braves Beib aussuchen, das zu Dir taugt . . . "

"3ch finde teine . . ."

"Das kann nit sein, Girgel, wenn Du nur die Augen ernstlich aufmachen und suchen willst . . . Es kommt mir fast vor, als wenn Du was auf dem Herzen hättest . . . als wenn's mit dem Nicht-Finden nit so recht richtig war' . . . Darf ich's, darf Deine alte Mutter nit wissen, wie das ist?"

Die Blinde konnte die Bewegung nicht gewahr werben, die bei ihrem Reden und Fragen über Loris Antlitz gegangen war, aber seine Hand bebte in der ihrigen und ließ sie errathen, was sie nicht sah. "Ich kenne nur wenige Frauen", sagte Lori endlich, "und unter Allen, die ich kennen lernte, hab' ich nur zwei gefunden, die ich zu lieben vermechte... Das seid Ihr, meine gute Mutter..."

"Und die Zweite?" brangte die Alte, da er stockend innehielt. "Warum nimmst Du die nicht, wenn Du fie boch gefunden hast?"

Der Sohn schwieg und fah finster zur Erbe. "Beil es unmöglich ist", sagte er bann, "weil es ist und sein muß, als wenn ich fie gar nicht gefunden hatte . . ." "Wie foll ich benn bas verstehn, Girgel?" rief bie Mutter und zog in ängstlicher Erregung ben Sohn an ben Händen näher zu sich. "Das mußt Du mir ausbeutschen . . . es ist boch nichts Unrechtes babei?"
"Rein."

"So fag' mir Alles: mach' Dir und mir bas Berg leichter . . . gieb mir einen Theil von Deiner Laft; bas Geheimniß ift bei mir am besten aufgehoben, benn ich nehm's ja geraben Wege mit mir in bie Gruben!"

Lori rückte näher an das Lager und neigte sich über die Kranke. Er begann zu erzählen und sprach lange und leise, benn wenn auch das lautgesprochene Wort in der einsamen Sterbekammer keinen Hörer gefunden hätte, wäre ihm boch jeder laute Ton als ein Frevel erschienen, als eine Entweihung seines Heiligthums. So schwebte das Geständniß von den männlichen Lippen des Sohnes in das Ohr der greisen Mutter und ließ das verdorgenste Leben seiner Seele erstehn, die tiefgeheimsten Kämpfe seines Herzens vorübergehn vor dem verwandten Gemüthe und den nicht erloschenen Augen ber Mutterliebe. Als er geendigt hatte, war es einige Augenblide so still im Gemache, daß man den Lampendocht knistern und die Fliege summen hörte, die um denselben schwärmte. Dann

"Amen", flüsterte bieser ergriffen; bie Frau aber richtete sich, halb auf ben Arm gestützt, etwas empor, legte bie Hand an bie Brust und suhr in sieberartiger Erregung weiter: "Ich weiß nit — mir wird auf einmal ganz sonderbar . . . ich glaub', das ist das Letzte . . . Laß den Andres hereinkommen und die Kinder . . . es geht ans B'hüt Gott sagen . . . "

Lori öffnete die Thür und rief halblaut hinaus; von der dunklen Straße herauf erklangen die Posthorntöne des näherkommenden Staffetenreiters, sanfte klagende Klänge, wie eine geheimnisvolle Stimme der Nacht. "Was ist das?" fuhr die Sterbende zurückstnetend fort. "Das geht Dich an, Girgl — sie kommen und holen Dich . . . Du mußt wieder hinein, mußt Dich einspannen lassen in Dein Geschirr und aushalten, die Dich auch einmal der Tod ausspannt . . . Bleib' nur noch die kurze Zeit da — es ist balb gar mit mir . . . " Durch die Kammerthür drängten jest die Kinder des Wirths

berein, um von ber guten Grokmutter ben nur balb begriffenen letten Abicbieb ju nehmen, binter ihnen Bater und Mutter, Die fie an bas Lager führten, baf bie Grante fie erreichen und ihnen bie Banbe auf's Saubt legen tonnte. In ber offenen Thur ftanben bie Dienftboten bes Saufes mit gefalteten Banben und in leifem Bebet. Alles fniete bann nieder und man vernahm nichts im Bemach, ale bie matten Borte ber Scheibenben, unterbrochen von bem lauten Beinen ber Rinber, von bem unterbrüdten Aufschluchzen ber Manner, begleitet von ben Sornflangen bes eben por bem Saufe anhaltenben Reiters. "Behut Dich Gott, mein lieber Bub", murmelte bie Alte immer fcmacher werbenb . . . , bbat Sott. Andres . . . b'hut Gott alle mit einander . . . macht's. bag wir einmal Alle wieber gusammentommen im Simmel . . . Bas ift benn bas fur ein munberbarer Befang? . . . Das ist eine Engelstimm', bie mich ruft . . . D Dn mein Berr und Beiland . . . es ift boch gut fterben, wenn man ehrlich . . . "

Das Wort starb auf ben erstarrenden Lippen; wie ein eigenthümlicher Schatten huschte es über bas zudenbe Antlit — noch ein tiefer abgebrochener Seufzer und fie war hinüber. Ehränen im Auge beugte sich Lori über mar, fant bie allgemeine Rengierde vollen Erfat in Bermuthungen und Erdichtungen, Die überall berumgetragen und faft überall geglaubt murben. Diefe Berüchte batten Rurfürst Maximilian veranlakt, unvermuthet einmal felbft in bem Cirtel qu ericheinen: fein heller Beift fanb ichnell Befallen an ber geiftigen Unterhaltung und feitbem batte er felten an ben bestimmten Abenden gefehlt. Bergog Clement felbft, Mariannens Gemahl, ein großer ernfter Mann, fag babei etwas feitwarts an einem abgefonberten fleinen Tischen und ichien an ber Gefellichaft wenig Antheil zu nehmen. Dem mar aber nicht fo. rielmehr zeigte manche turz, aber treffend in's Gefprach geworfene Bemerfung, wie febr er innerlich bamit beschäftigt mar: - feine aufere Burudgezogenheit batte vielmehr ihren Grund barin, bag er, feit Jahren an beiben Beinen gelabmt, fich nur mit Mübe vom Stuhl ju erheben vermochte und es nicht liebte, fein Gebrechen beobachtet zu febn.

In ber letten Zeit hatten bie Berfammlungen eine Unterbrechung erlitten, benn Herzog Clement war burch ben Tob von seinen Leiben erlöst worden und in ber Fürstengruft zu Sanct Michael zur Ruhe gebracht. Herzogin Marianne hatte wie eine schlichte bürgerliche Hausfrau unermüblich und treu bei ihm ausgehalten und ihn liebevoll gepflegt bis zum letten mühfeligen Athemzug. Sie betrauerte ihn jett tief und innig, und beschloß, die Trauerkleider nicht wieder abzulegen und dadurch das Andenken eines eblen Mannes zu ehren, war auch auf der Wanderung durch sein dunkel bewölktes Leben die Blüte ihres eigenen Daseins sonnenlos an seiner Seite verkommen.

Ganz in Schwarz gekleibet saß fie auch jett in bem Gartensaale, von welchem eine Freitreppe zwischen Bomeranzenbäumen auf ein reichblühendes Blumenparterre führte, mährend an die hinterwand beffelben ein kleineres Gemach anstieß, nur durch prachtvolle Stoffgardinen und hohe Glaswände abgeschlossen, und so recht gemacht, einen vertrauteren engern Kreis in sich aufzunehmen.

Die Gefellschaft war an biefem Abend ungewöhnlich zahlreich und hatte baher im Saale Platz genommen. An einem Tabouret in der Nähe der Marmorgesimse des Kasmins saß die herzogin, noch bleicher als früher, und der sinnende Ernst hatte sich noch tiefer eingegraben über den dunklen Augen. Ihr zur Seite saß Kurfürstin Sophie und ließ den wohlwollenden und gütigen Blick mit dem Ausdrucke eines tiefen wehmüthigen Ernstes auf ihrem Gemahl, dem

Rurfürsten rubn, welcher bie Arme und Sande über ber Sammetlebne feines Stubles gefreugt liegen hatte und ben Blid nachdenklich an bie Stukkrofen des Plafonds beftete. Er mar fo gang in bas vertieft, mas porgelesen murbe, bas er barüber sogar die beiben Manner zu vergeffen ichien. welche zu beiten Seiten neben ihm fagen und sowohl burch biefen Plat, als burch ihre Ericbeinung erkennen liegen, bag fie zu ben Verwandten bes fürstlichen Saufes geborten. Der Gine davon, ein Mann von reiferen Jahren, mar fcwarz gekleidet : violettseidene Strumpfe aber und bie Mojestäfelden am Salje lienen ben boben Rirdenfürsten erratben. Es war Bergog Bengel, der Bifchof von Augsburg und Trier. Der Andere mar ein junger Mann in ter gierlichften Mobetracht ber Beit, eine feine ichlante Beftalt, icon von Untlig, lebhaft von Augen und Geberte es war Karl Theodor, ter jugendliche Kurfürft von ber Pfalg, ber feineswegs an ber Borlejung benfelben Antheil nahm, als fein Better Maximilian. Dennoch maren auch feine Blide fest auf einen Puntt gerichtet, auf bas bubide Ungeficht und ben vollen Nacken bes Soffrauleins von Snaenbeim, welcher bas Umt bes Borleiens ju Theil geworten war. In bunten Gruppen ftanben, faffen und lebnten bie Cavaliere und Damen ber boben Berrichaften binter biefen

und an ben Banben bes Salons herum, meift mit fich ober ihrer Umgebung beschäftigt und wenig angezogen burch ben Inhalt ber Lekture.

Den Gegenstand berselben bildete einer ber eben neu erschienenen letten Gesange von Rlopstock's Messias; bas Fraulein las gut, und einige Sekunden lang ruhte tiefes Schweigen auf ber Gesellschaft, als sie mit den letten Bersen bes siebzehnten Gesanges schloß:

"Also feierten fie in Lazarus Garten ber Freundschaft Fest — Unsterbliche fei'rten es so mit ihnen! Sie bachten Sich zu erheitern, ba warb ihnen Freude bes himmels! Benn wir sterben, empfaben wir so — wir hoffen, vom Elend Auszuruben und uns wird Wonne Gottes gegeben!"

"Herzerhebend und schön!" rief endlich Maximilian. "Ich bewundere das Poëm und beneide den Fürsten, dem es vergönnt ist, solche Autors in seinen Landen erstehen zu sehn . . . Ist der Poet nicht ein preußisches Landeskind und hat nicht König Friedrich ihm ein Ehrengehalt gegeben?"

"Leiber nein", ermiberte herzogin Marianne, "biefen Ruhm haben bie beutschen Fursten sich durch den König von Dänemark entreißen laffen, und König Friedrich . . . Guer Liebten wiffen ja, daß er nur französische Schriftsteller

liebt und ben Deutschen Geschmadt und Talent abspricht. Es ist einer ber stehenden Streitpunkte in unsern Briefen und noch gebe ich es nicht gänzlich auf, ihn zu bekehren!"

"Ein solches Posma haben die Franzosen nicht", sagte der Kurfürst. "Deutschland mag stolz darauf sein, und ich wüßte nicht, was ich dafür gabe, einen solchen Genius aus Baiern hervorgehen zu sehen. Ich denke mir aber, Talente müßte es überall geben, es kame nur darauf an, sie zu wecken und zu ermuthigen . . ."

"Das bleibt immerhin eine bedenkliche Sache!" rief hinzutretend Carl Theodor, der den Augenblick benützt hatte, der schönen Vorleserin einige Artigkeiten zu sagen. "Ich bin wie Sie für die Künste und schönen Wissenschaften sehr passionirt und thue Alles, sie in meiner Pfalz zur Aufnahme zu bringen, aber es hält schwer, Durchlaucht, und meine Rheinländer sind doch viel lebendigere und raschere Naturen, als Ihre Baiern."

"Meinen Sie, Better?" erwiderte Maximitian, sich erhebend, indem etwas wie ein Schatten über seine Züge flog. Die Kurfürstin trat hinzu, herzogin Marianne aber blieb in ihrem Stuhle sigen. Sie blätterte anscheinend in bem Buche, das die Borleserin ihr überbracht hatte, aber über die Seiten weg hing ihr Auge unverwandt an dem muntern Wenn es hier Leute giebt, welche ein paar Golbstücke reizen, was würde geschehen, wenn Einem eine Handschrift vorkäme, wie mein kurfürstlich banrischer Hoskalender und Schematismus . . ."

.,,Das müßte ich allenfalls," brummte ber grobe Secretär, "wenn anders das Papier stark genug ist, um Wurst oder Käse einzuwickeln!"

Raum hatten bie Beiben fich entfernt; als gegenüber eine Flügelthure sich aufthat und zwei Männer in geiftlicher Kleibung beraustraten: es maren Bater Xaverius Reumaner und ber einflugreiche Beichtvater bes Rurfürsten. Bater Daniel Stadler, ebenfalls von ber Gefellichaft Refu. Neumaner verabschiedete fich von bem mächtigen Genoffen mit ehrfurchtsvollen Berbeugungen, welche biefer mit ber feinen Manier eines Weltmannes hinnahm, der folche Ehrenbezeugungen nicht ablehnt, aber burch feine Berablaffung ben Anschein gewinnen will, als achte er nicht barauf. Neumaper trug ben fcwarzen Sabit ber Gefellichaft, ber furfürstliche Bewissensrath war zwar ebenfalls schwarz, aber weltlich gefleibet; die Beinkleiber von Atlas und die mit schwarzer Seibe gestickte Sammetwefte mit bem ähnlichen Rock gaben feiner Erfcheinung fogar einen hofmäßigen Un"Ihre Afademie der Biffenschaften?" fragte Carl Theodor. "So besteht dieselbe in Birklichkeit?"

"Sollte Ihnen das jo völlig unbefannt fein?"

"In ber That . . . ich habe vor einigen Jahren von einem solchen Projekte gehört — da aber seither nichts mehr bavon verlauten wollte, hielt ich dasselbe für aufgegeben . . . "

"Bas fagst Du bazu, haimhausen?" rief Maximilian und wandte sich zu bem Grafen, ber sich nicht die Mühe gab, sein Misbehagen über das Gespräch zu zeigen. "Du bist der Präsident meiner Akademie, Dir kommt es zu, ihre Bertheidigung zu übernehmen."

"Die ist nicht schwer zu führen, Durchlaucht!" sagte ber Graf. "Es geht mit ber Atabemie wie mit ber Ausführung eines großen Kirchenbaues. Bas muß da vorber geebnet, gemessen, behauen und gezimmert werben, eh' es an's Bauen geht, und wie viel tüchtige und mächtige Steine sind nöthig, nur um im Grunde zu verschwinden und ben Unterhau zu bilben, auf bem bas Gebäude ruben soll. Mit ber Kirchthurmspise kann man nicht anfangen! Die Afabemie hat die monumenta boica berausgegeben, eine Reihe von Bänden, werin die Alterthümer und Denkmäler bes Baterlandes der Zerstörung und Vergessenheit entrissen werden; sie schreibt und vertheilt Schulbücher in beutscher

Sprache, sie halt öffentliche unentgeltliche Borlesungen über gemeinnütige Gegenstände, sie hat eine Sternwarte und auf dem Peissenberg ein Observatorium gegründet; ihre Mitglieder sind unermüdet in eigenen Studien und Arbeiten und der allgemeine Wetteifer wird durch Preisfragen angeregt . . . "

"Ach ja", unterbrach Carl Theodor mit Lachen den in Eifer gerathenen Redner, "in diesem Augenblick erinn're ich mich, von den Preisfragen doch gehört zu haben . . . Man fand es am Rheine belustigend, daß die beiden ersten dieser Preise von den abgesagtesten Feinden der Akademie, von den Jesuiten gewonnen wurden!"

"Das ist wahr!" erwiderte Haimhausen mit Nachdruck. Aber es ist eben ein Beweis für die Unparteilichkeit der Entscheidung und für den durch die Preisaussetzung hervorgerufenen Wetteifer! All' das, was ich erwähnt habe, sind solche Grundsteine, welche die Akademie in den Boden legt — ist der Bau einmal fertig, dann wird man auch den Thurm sehn und seine Spitze weithin glänzen lassen."

"Brav haimhausen", sagte Maximilian, indem er ihn auf die Schulter klopfte, "hast Deine Bertheidigung wacker geführt, aber Eines will mir doch nicht recht einleuchten. Daß man ben Grundbau nicht aus ber Ferne sehn kann, bas ist klar — aber andere Akademien sind auch nicht auf andere Beise entstanden. Barum ist dennoch von ihnen so viel Rühmens und Aufhebens geschehen und von ber unsrigen nicht? Boher kommt das?"

"Das kommt vom Winde", jagte Saimhaufen troden.

"Willst Du Scherz mit Uns treiben?"

"Es ist barer Ernst, Durchlaucht! Das tommt vem Wind — anderswo versteht man es besser, garm zu ichlagen, jedes ungelegte Ei anzukundigen und über jedes gelegte einen Wind losbrechen zu lassen, ber alle Lungen und Blätter, alle Trompeter und Posaunenbläser in Bewegung sest. Mit einem Sack voll Frauenbild-Thalern will ich in einem halben Jahre auch eine Windmühle herstellen, tag Durch-laucht Ihre Freude dran haben sollen . . ."

"Nein, nein", rief lachend ber Kurfürst, "die Bindmacherei gefällt mir nicht — wir wollen's lieber beim Alten laffen!"

Mit ehrerbietigem Budling trat jest ber Intendant ber hof Feftinen, Marchese Perocci, heran mit ber unterthänigsten Anfrage, ob das Konzert beginnen burfe. Auf einen Winf des Kurfürsten begann vor bem Saale eine kurze Symphonie, von einigen auserlesenen Mitgliedern ber Heinen Kammer-Konzert, das im Salon selbst folgen sollte; der Anfang bestand in einem Trio für Geige, Flote und Gamba, in welchem Maximilian seinen hohen Gästen zu Ehren die lettere Stimme selbst übernommen hatte. Er spielte das vertraute Lieblings-Instrument mit solcher Fertigetet und solchem Ausdruck, daß sie einem Fachkünstler nicht zur Unehre gereicht hätten.

Carl Theodors Lebhaftigkeit gestattete ihm nicht lange, bloßer Zuhörer zu bleiben. Während Gamba und Geige eben mit einander eine lange kunstvolle Passage ausstühreten, trat er zu dem Hofmusiker, der die Flöte blies, nahm dem Ueberraschten das Instrument aus der Hand und setzte sich an dessen Platz, um auch seine tonkünstlezische Bezabung leuchten zu lassen.

Beifälliges Flüstern ging burch ben Saal und Bischof Wenzel, ber mit ber Kurfürstin und Herzogin Marianne in ein Fenster getreten war, rief lachend: "Da widerstehe ein Anderer! Bin ich auch kein ebenbürtiger Meister, kann ich doch bei einem solchen Beispiele nicht zurüdbleiben!" Im nächsten Augenblid saß er an bes britten Musikers Stelle und spielte, so gut ober übel es ging, die Geigenstimme weiter. Die Seibengarbinen raufchten binter ber boben Befellschaft zusammen.

Im Gemache selbst öffnete sich eine geheime Thur nach einer offenen Galerie, welche unmittelbar in die Gemächer des verstorbenen Herzogs führte. In dieser war ein Tisch bereit gestellt und mit einer himmelblauen silberbefranzten Sammetbede überzogen. Eine Reihe hoher Lehnstühle von gleichem Stoff war im Kreise aufgestellt; dahinter stand zur einen Seite in voller goldsbedeckter Uniform der Staatslanzler Kreittmaper, ihm gegenüber Graf Scharff, der Geschäftsträger Carl Theodors am bairischen Hofe. Auf dem Tische selbst, der Unterzeichnung gewärtig, lag eine Pergamenturkunde mit zwei daran hängenden silbernen Siegelkapseln.

"Ist Alles bereit, Kreittmahr?" rief Maximilian, indem er an die Tapetenthür trat.

Kreittmaner's würdevolles Angesicht sah heute noch ernsthafter aus, als sonst: um die Lippen und Augen zuckte es ihm, als ob die innere Bewegung ihn zu ant-worten hindere. Eine stumme bejahende Berbeugung war seine ganze Erwiderung.

Der Kurfürst bot feiner Gemahlin ben Arm und trat in die Gallerie. Die Fürsten und die Bergogin folgten. "Bohlan, laßt uns im Namen Gottes zum Abschluffe schreiten", sagte Maximilian. "Theure Sophie . . . ber herr hat es nicht gewollt, daß unsere Liebe und Ehe mit Nachkommen gesegnet werden sollte: wenn sein Will: über mich gebietet, steigt mit mir der lette Sprößling vom Stamme Kaiser Ludwig's in die Gruft . . ."

Seine Stimme bebte in unverkennbarer Rührung, erfcuttert lebnte fich bie Rurfürftin an feine Bruft. "Wir mollen baber," fuhr er fort, "unfere Fürstenpflicht bis gum letten Augenblid erfüllen und haben burch jenen wohlerwogenen Erbfolgevertrag bafür geforgt, bag bas vom Simmel und anvertraute Land und Bolt nach unferem Sintritt nicht ohne Berrn und Beichüter fei ... D Better Rarle. fuhr er, ju bem jungen Bfalgerfürsten gewendet, noch ergriffener fort, "ich liebe biefes Baiern unt fein gutes Belt, und ich barf wohl fagen, mein ganges Leben bat nur feinem Blud gegolten! Diefe Liebe mabrt auch über's Grab - fie bat mich bestimmt, bafur gu forgen. bag mein angefangenes Wert nicht gerftort und unterbrochen, bag bas land nicht gerftudelt ober als Anhangfel an bas große Raiferschiff gebunben merte - biefe Liebe hat mich bewogen, Gie ju meinem Erben und Rachfolger gu machen . . . Sie fint von gleichem Stamme mit

mir, Wittelsbachisches Blut fließt in Ihren Abern, wie in ben meinigen — Sie werden Land und Bolk von Baiern lieben, wie ich fie geliebt habe! — Wenn bas Geschlecht Kaiser Ludwigs in mir zu Ende geht, soll ein Enkel aus Rudolphs brüderlichem Stamm bas hiersbegonnene Werk in meinem Sinne weiter führen... Geben Sie mir die Hand darauf, Better Carl Theodor... nicht wahr, Sie werden mein Baiern lieben und glüdlich machen?"

Der Kurfürst von Pfalz erwiderte nichts; mit einem verbindlich höslichen lächeln ergriff und schüttelte er bie dargebotene Rechte bes Baierfürsten: er war unverkennbar zerstreut und seine Gedanken an die Zukunft mochten in ganz andern Bahnen schweifen, als jene Maximilians.

Dieser trat an ben Tisch und setzte in ruhig entschiedenen Zügen seinen Namen auf bas Pergament; Carl Theodor ergriff bie ihm bargebotene Feber und folgte mit flüchtiger Hast seinem Beispiele.

"Nicht so traurig, mein alter Freund!" sagte Maximilian, indem er Kreittmanr zutraulich auf die Schulter klopfte. "Wir scheiben barum noch nicht — so es bem herrn gefällt, wollen wir noch manches Jahr das Wohl bes Landes gemeinsam bebenken! — Jest sorge dafür, baß die Bestätigung ber Zeugen bem Dokumente nicht fehle — mach' Alles fertig, daß es nach meinem Tobe nichts bedarf, als Tag und Jahreszahl auszufüllen, und bann verwahre die Urkunde bis zum Augenblicke der Entscheidung."

Die Anwesenden fprachen und nahmen Gludwuniche. mahrend bie Unterschriften vollzogen murben. Alles mar in feierlich = ernfter, fast beklommener Stimmung, am meisten Bergogin Marianne, welche beinabe regungelos ben Borgangen aufah und ben burchbringenden Forfcherblid von Carl Theodor beinahe nicht abwandte. mar ber heiterfte und anscheinend Unbefangenfte: es mar. als ob er fich von einem Drucke befreit fühlte. ber bis babin auf ihm gelaftet batte. Mit liebenswürdiger Bemanttheit brachte er bie Unterhaltung wieber in Bana. indem er Aurfürst Maximilian und beffen Gemablin einlut, feinen Befuch burch einen Begenbefuch in Mannbeim gu erwidern und babei Schonheit und Anmuth ber ber: tigen ganbe pries. Dtitten im Rebefluffe ftodte er jeboch. benn fein Blid begegnete bem ber Bergogin. "Durfte ich mir schmeicheln, auch Ihro Liebben, Frau Bergogin Clement, unter meine Bafte zu zählen", fuhr er, fie ebenfalls feft ansehend fort, "fo murbe mir bas unter allen Begegnungen bie angenehmste fein . . . .

"Ich bante für die Einladung", entgegnete Marianne mit talter Söflichkeit. "Ich wünsche nur, Better Carl Theodor, daß Ihnen auf Ihren künftigen Wegen meine Begegnung immer eine angenehme sein möge!"

Marchese Perocci trat ein und unterbrach zu gelegener Zeit die kleine peinliche Pause, welche diese Worte hervordrachten: man begab sich wieder in den Salon, um den Schluß des Konzerts zu vernehmen. Kreittmahr und Graf Scharff zogen sich in die Galerie. Carl Theodor hielt jedoch den Letzteren einen Augenblick zurück. "Was sagen Sie zu den Manieren und dem Aussehn unserer Cousine von Sulzbach?" flüsterte er ihm zu. "Der Erdvertrag scheint nicht nach ihrem Sinne zu sein . . . sehen Sie, was Sie darüber ersahren können . . . Dieses schwarze Gewand", murmelte er weiter vor sich hin, "das blasse Todtengesicht — die sinstern starrenden Augen — man glaubt wahrhaftig ein Gespenst zu sehn . . . "

Das Konzert, bessen verborgener Zwed erreicht war, tanerte nicht mehr lange; balb war ber lette Wagen mit ten vornehmen Gästen fortgerollt und herzogin Marianne saß in ber einbrechenden Abendbämmerung allein in ihrem Gemache, bessen Düsterkeit noch durch die dunklen Tapeten und Gardinen erhöht wurde. Sie ruhte, den Kopf S. Schmid, In Morgenroth. II.

in die Hand gestützt, in so 'tiefes Nachdenken versunden, daß sie den Eintritt des Hoffräuleins fast überhörte, das mit einer Meldung gekommen war, sich aber bei dieser Bahrnehmung möglichst leise wieder zurudziehen wollte. Das Geräusch der Thur schreckte die Sinnende empor. "Wer ist hier?" rief sie. "Bist Du es, Ingenheim?"

Das Fraulein tam jurud und melbete, daß ber Sof= und Oberbergrath Lori im Borgimmer warte und um Gehör bitte.

Rasch erhob sich bie Herzogin, winkte, ihn eintreten zu lassen und stellte sich an ihren Schreibtisch, so baß sie dem Kommenden den Rüden zuwendete. Mit dem Lakaien, der die Armleuchter aufstellte, trat Lori ein und blieb, sich verbeugend, in der Nähe der Thür stehen. Die Fürstin blieb unbeweglich am Schreibtisch und achtete weder auf bessen Anwesenheit, noch auf die anmeldenden Worte der Ingenheim.

"Wer ist hier?" sagte sie nach einiger Zeit, sich halb umwendend. "Richtig, Herr Bergrath Lori . . . Bas will Er bei mir?"

"Durchlaucht geruhen Sich zu erinnern", erwiberte Lori, "bag ich es nur auf allerhöchst Ihren Befehl mage . . ."

tern traten heraus und fte Uten sich zu beiben Seiten bes Eingangs auf.

Rurfürft Maximilian Joseph erschien, von allen Unwesenden nach spanischer Sitte mit ehrfurchtvoller Aniebeugung begrüßt, nur bie Gesandten und fremben Capaliere burften es bei ber einfachen Berneigung bewenden Der Kurfürst hatte taum bas breißigste Sahr erreicht und konnte ein vollendet schöner Mann genannt werben. Seine hohe Stirne, die eble mohlgeformte Nase. ber feine Mund bilbeten ein liebensmurbiges Ganges. bas burch ben milben Ernst ber Augen und ein autiges Lächeln um die Lippen alle Bergen gewann. Maximilian trug bie allgemein vorgeschriebene Rägertracht und nur ber große Stern auf ber Bruft unterschied ihn von ben Uebrigen. Er überblickte bie Berfammlung mit mohl= wollender Miene, und rief, indem er den dreieckigen feberbefranzten but leicht lüftete: "Guten Morgen. meine herren und Damen! herrliches Jagdwetter heute - bas muß man benuten! Wir find burch Geschäfte noch verhindert: aber laffen Sie fich beghalb nicht auf-Laß die Jagd aufbrechen, Tattenbach . . . balten! Ihre Liebben, die Frau Kurfürstin ist in Fürstenried, wo wir sie abholen wollen! Dort soll man Uns er=

"Fassen Sie sich benn als Mann und Chrift," sagte sie dann, "zu sterben ist wahrlich nicht das kleinste Glück, das dem Menschen zu Theil wird. Denken Sie Ihres Klopstock:

"Wenn wir sterben, empfaben wir fo — wir hoffen, vom Elenb

"Und uns wird Bonne Gottes gegeben!" fügte Lori ergriffen bingu.

"Ich darf nun Ihre Abwesenheit nicht mehr tabeln," sagte die herzogin nach einer Pause, "aber ich habe es sehr vermißt, ohne Ihren Rath handeln zu muffen. Sie wissen ja, auch hier gilt es ein kostbares, bedrohtes Leben."

"Ein bedrohtes Leben? Noch bedroht?" fragte Lori überrascht. "So ware der Erbvertrag mit Kurpfalz nicht zum Abschlusse gekommen?"

"Er ift . . . geschloffen ift ber Bertrag . . . Wirb er auch gehalten werben?"

"Wie?" rief Lori bestürzt, "Durchlaucht zweifeln, bag

Marianne schüttelte schmerzlich bas ernste haupt. "Ich 'habe ihn scharf und ununterbrochen beobachtet . . . " fagte 'fie. "Er hat fein herz zu tiesem Lande und seinem Boll

tieft, ob die Hofzwerge nach ber Reitschule und bem Turnierhauspfleger rangiren ober nach . . . "

"Laß' Er ben Erbt reben!" unterbrach ihn ber Kurfürst, "Er führt seinen Namen nicht umsonst: sogar Seine Zunge ist steif, als ob sie von Fischbein mare . . ."

"Durchlauchty" begann Erbt, während ber Fourier verblüfft zurücktrat und sich ben Schweiß von der Stirn trocknete, "zur Ermittelung der neuerdings in den Allershöchsten Gemächern vorgekommenen Entwendungen habe ich eine allgemeine Durchsuchung bei allen Bediensteten vorgenommen. Alle haben sich auch bereitwilligst untersworfen: nur der kleine Bengel da — Durchlaucht entschuldigen meine Grobheit — setzt sich mit Händen und Füßen zur Wehre und will jenes Kästl durchaus nicht visitiren lassen!"

"Warum thust Du bas, Gallegitsch?" fragte ber Kurfürst ben zu seinen Füßen zitternben und weinenben Knaben. "Siehst Du nicht ein, baß Du Dich gerade baburch selbst verbächtig machst? Mein kaiserlicher Bater hat Dich als Kind aus der Sklaverei losgekauft und hierher gebracht . . . ich habe Dich erziehen lassen und immer gut gehalten . . . hast Du mich wirklich bestohlen zum Dank dafür?"

forgen, daß er gehalten wird.... Wir mussen zusammenhalten — Thre Freunde ... Sie und ich! Ich habe meinen Gemahl verloren — Sie haben Ihre Mutter begraben: — all' unsere Liebe ist frei geworden und soll fortan Baiern gehören! ... Nicht wahr, ich kann barauf zählen, daß Sie kommen, wenn ich Sie ruse? ..."

"Mein Sein und Denken, mein ganzes Wollen und Können . . . bis zum letten Athemzug soll Baiern gehören — und Ihro Durchlaucht . . . " rief Lori mit mühsam und nur halb zurückgehaltener Empfindung, indem er leicht in's Knie sank und einen ehrerbietig innigen Kuß auf die hand der nicht widerstrebenden Fürstin drückte. . .

"Lege das Buch nur borthin," rief die herzogin, als jest das Fräulein mit dem Folianten eintrat. "Ich bedarf bessen nicht mehr. . . . Ich danke für Seine Mittheilungen, herr Oberbergrath . . . vergeß' Er nicht auf den Plan, den ich Ihm aufgetragen habe . . . "

Fremd und kalt trat sie wieder an den Schreibtijt; mit ceremoniöser Berbeugung verließ Lori das Gemach.

## III.

## Nachtgewölk.

Benige Tage später schritt Kurfürst Maximilian unruhig und unmuthig in dem kleinen Gemache hin und wieder, neben welchem sein Schlafzimmer sich befand. Es war noch früh am Tage, und der Kürst hatte eben seine Morgenandacht beendigt, die er mit Pater Stadler gemeinsam zu verrichten pflegte. Dieser stand noch in der Ecke des Zimmers und schien ebenfalls mit Mühe eine große innere Bewegung zu bekämpfen. Auf dem Pfeilertischen unter'm Spiegel lag ein aufgeschlagenes Buch neben einem großen bedruckten Bogen, dessen abgerissene Ecken erkennen ließen, daß er als Straßen-Anschlag gedient hatte. Daneben stand der Kabinetssetzetär Erdt und erwartete Bescheid auf die von ihm überbrachten Nachrichten.

"Bollen Durchlaucht gnabigft bebenten," fagte Stadler

geschmeibig, welches Aergerniß, welch' ungeheures Aufsch'n burch biefe Magregel hervorgerufen murde!"

"Und ist bas Aergerniß geringer," zurnte ber Kurfürst, "macht es weniger Aufsehn, wenn mein Schwager, ber Berr Bischof von Freyling sich erfühnt, solche Plakate in meiner Hauptstadt anzuschlagen? Wenn er sich herausnimmt, barin meinen Unterthanen zu besehlen und zu verbieten, als ware er und nicht ich ber herr und herzog in Baiern?"

"Durchlancht wollen zu beachten geruhen," wandte Stadler ein, "daß das Plakat keineswegs einen Befehl an tie Unterthanen des Kurfürsten von Baiern enthält: tie gläubigen Christen seines Sprengels sind es allein, an tie der besorgte Bischof und Seelenhirt sich wendet, um sie vor der giftigen Ansteckung durch ein in diesen Tagen ersichienenes entsesliches Buch zu warnen und zu bewahren — vor jenem Buche, das ich auf dem Tische Eurer Durchlaucht aufgeschlagen sehe! Es ist ein gottloses Buch, nur darauf gerichtet, das Ansehn der Kirche zu untergraben . . . es handelt also von kirchlichen Dingen und in diesen hat nur die geistliche Obrigkeit zu entscheiden!"

Der Kurfürst war an ben Pfeilertisch getreten und blatterte leichthin in bem aufgeschlagenen Buche.

23d tann nicht finden," fagte er, "bag biefes Buch fo hochgefährlich ift, als man es barftellen will! Diefer Beremundus von Lochstein in seiner Erörterung über bie geiftliche Immunitat behauptet nichts Anderes und fucht nichts Underes zu beweisen, als baf auch bie Beiftlichen. tie Monche sowohl als die Weltpriefter schuldig feien. ihren Theil an ben Laften bes Landes ju tragen. . . 3ch werbe mich buten, in ein Wespennest zu stechen und bie Gewalt ber Bischöfe anzutaften, aber was in meinem Canbe befannt gemacht werben foll, darf nicht hinterrucks, fondern nur mit meinem Plazit gescheh'n und bie Frage, wer Steuer gablen foll, geht mich an und einen Jeben im ganbe, ber auch feinen Sadel bazu aufmachen muß! Das ift alfo nicht eine geiftliche, fonbern eine fehr weltliche Ungelegenbeit und in biefen foll mir Niemand einreben, Niemand in den Beg treten — auch nur haarbreit! — Geh' hinunter, Erbt, und forge, daß mein Befehl vollzogen wird!"

"Ich soll also die Mauer-Anschläge des herrn Bischofs von Freising wieder abreißen lassen?" fragte der Setretär, mit kurzem spöttischem Seitenblick auf den Pater.

"Ja," entgegnete Mar, "und follft es ben Leuten fagen und auseinanderseten, warum es geschiebt!"

"Ich muniche nur," fagte Stabler mit Achselzuden,

seien, baß sie also mit Fug nicht angehalten werben können, ben Bierpfennig zu bezahlen . . . "

"Sie follen fcweigen und gehorden!" rief Dar gebieterisch. "Sie wiffen, in welchem Ruftand ber Mebericulbung wir bas Land von unferm taiferlichen Serrn Bater übernommen haben. Sie miffen, wie febr es uns am Bergen liegt. Ordnung und Gleichgewicht in bie Finangen gu bringen - und bei jebem Schritte, ben ich pormarts gethan, haben Sie mir ihre fiebenundfiebrig Freiheitsbriefe als hinderniffe in ben Beg geworfen! Ihr feib alle Abelige, meine Berren, fagt Guren Stanbesaenoffen : ich, ber erfte Ebelmann bes Lanbes laffe ihnen zu miffen machen, bag ich nicht blos ber Lanbes: berr für Abel und Geiftlichkeit bin, fonbern für mein ganges Bolt! Dag ihre Freiheiten fich mit bem Bobl bes gangen Landes nicht vertragen - bag fie fich schamen follten, fich immer barauf zu berufen, und alle Laften bem gemeinen armen Mann aufzuhalfen! - Das ift mein Bescheib, Berchem! fcreib' es ber Lanbicaft in Baiern trinft Alles Bier ohne Ranguntericieb also soll Alles, ohne Rangunterschied, auch ben Bierpfennig zahlen!"

Der Kammerpräfibent verbeugte sich und fuhr fort:

١

"Zu Befehl, Durchlaucht! Doch werden ernfte Maßregeln nöthig sein . . . es sind bereits Widersetlichkeiten
vorgefallen. Graf Maxlrain hat den kurfürstlichen Einnehmer aus seiner Hofmark gejagt und eigenhändig mit
Stockstreichen traktirt . . . "

"Das hat er sich unterstanden?" zürnte Max und sein sanstes Auge sprühte. "Das wagt man uns zu bieten? Nun gut — wir wollen diese Unbändigkeit brechen! . . . Kreittmayer — Du schreibst augenblicklich an den Maxlrain . . . er soll dem Einnehmer für jeden Streich tausend Gulben bezahlen und der Einnehmer soll genau zählen und auch einen halben für einen ganzen rechnen. Schreib' ihm das — und wenn er in acht Tagen nicht gezahlt hat, laß ich dem Herrn Grafen den Brozeß machen!"

Die Geheimräthe schwiegen; der Kurfürst schritt zürnend in dem Gemache auf und ab. "Deine Borsschläge, Berchem!" rief er dann. "Wie willst Du Geld schaffen für den Augenblick?"

"Bir bebürfen keine kleine Summe," entgegnete biefer, "es ist unglaublich was biefer Reichskrieg in Schlesien an Gelb und Mannschaft kostet! Bielleicht könnte man mit Holland einen neuen Subsidienvertrag

und Satzungen, die man mir nie antasten soll, so lang' ich offne Augen habe! Daß der Geistlickeit dieser Beremundus unangenehm ist, will ich gern glauben, aber ich gebe mich nicht zur Fliegenklatsche her! In meinen Landen verbiete ich das Buch nicht und leide nicht, daß Jemand cs statt meiner thut... Geh' Erdt, laß die Anschläge abreißen, und Ihnen, Hochwürden ... Ihnen will ich einen guten Rath geben! Wenn die Geistlichen sinden, daß der Veremund von Lochstein Unrecht hat in seinen Behauptungen, so sollen sie ihn mit Gründen widerlegen, sollen ihm das Unrecht nachweisen ... dann mag er sich wieder dagegen vertheidigen.... Ist es möglich, so werden Sie auf diese Art den lästigen Dränger am Besten los und die Welt hat dabei den Vortheil, daß Recht und Wahrheit sicher an's Licht kommen!"

Der Pater zog unter wiederholten wortlosen Berbeugungen die Thure hinter sich zu und schritt gesenkten Hauptes und mit finstrer Miene durch das Borgemach; in Mitte desselben hielt er an und schlug die Richtung in den langen hoben Corridor ein, der in den hintern Flügel der Restdenz führte. Dort lagen die Gemächer, in welchen Maximilians Mutter, die verwittwete Kaiserin, gealtert, in steigender Kränklichkeit und unzusrieden mit

Allem, was am Hofe und im Lande vorging, in frommer fast klösterlicher Zurudgezogenheit lebte. Am kurfürstlichen Hofe bilbete schlicht häusliche Einfachheit die Regel in Allem, wobei es nicht darauf ankam, den Glanz des Hauses zu entfalten: dennoch stachen die Zimmer von Maria Amalia noch scharf dagegen ab und konnten nach Art und Werth der Einrichtung eher für die einer Nonne als einer Kaiserin gelten.

"Sieh' ba," rief bem Ankommenden bie feine Stimme bes öfterreichischen Gesandten Freiherrn von Wiedemann entgegen. "Der Zufall verschafft mir unerwartet ein Bergnügen, bas mir in meiner Geschäfts-Ueberhäufung bisher versagt war . . ."

"Ich bin in ber That nicht minder erfreut, Excellenz wieder in München zu begrüßen," entgegnete Stadler mit gewinnender Artigkeit. "Wir haben Sie lange nicht bei uns gesehn."

"Wie das eben im Leben eines Diplomaten geht!" erwiderte Wiedemann. "Der Bille meines herrn und Kaisers hat mich inzwischen mit mancherlei Diffionen betraut . . . "

"Man hat mit Bewunderung bavon gehört und weiß, welch' hohen Werth Kaifer Joseph auf Ihre Dienfte

legt . . . 3hr steigender Ginfluß foll sogar schon von Fürst Raunit mit argwöhnischen Augen betrachtet werben!"

"Sie belieben ju ichmeicheln - "

"Keineswegs — ich gebe Ihnen auch fogleich ben Beweis, wie sehr ich an Ihren Einfluß glaube, indem ich ben ersten Augenblick bes Begegnens benutze und Excelleng bitte, benselben für mich in Bewegung zu setzen . . ."

"Sie überraschen mich auf's Angenehmfte! Sollte ich wirklich in ber Lage fein, Ihnen bienen zu können?"

"Nicht eigentlich mir selbst . . . und boch wieder mir, benn ich bin doch auch ein unwürdiger Theil meines Orbens. Excellenz ist bekannt, daß die Feinde der Gesellschaft Jesu Alles aufbieten, sie zu verdächtigen und ihr zu schaden. Das Beispiel, das Minister Pombal in Portugal, Arandez in Spanien und Choiseul in Frankreich gaben, beginnt auch in Deutschland Nachahmer zu finden . . ."

"Dhumachtige, zwedlofe Bemühungen!" rief ber Befanbte mit eigenthumlichem Seitenblid auf ben Pater.

"Sie haben Recht," erwiderte biefer — anscheinenb ohne ben Blid bemerkt zu haben. "Die Gefellschaft

Jesu braucht vor solchen Angriffen nicht zu zittern — sie bienen alle nur zu ihrer Befestigung, boch ware es um der guten Sache willen wünschenswerth, wenn anch dem unschädlichen Sturme vorgebeugt werden konnte! Selbst am Raiserhose zu Wien sollen unsere Widersacher Eingang gesunden haben und gerade dort verkannt zu werden, würde am meisten schmerzen . . Wenn Excellenz sich entschließen könnten, für Bernichtung dieser unwahren Meinungen, für Wiederherstellung des alten Bertrauens thätig zu sein . . . unsere Dankbarkeit ware unbegränzt — schon des Rückschlages wegen, den ein solcher Umschwung auch hieher ansüben müßte . . . "

"Aber mein Berehrtester," unterbrach ihn Biebemann, "was für Besorgnisse und Boraussetzungen! 3ch glaube gewiß sein zu können, bag man in Bien nicht baran benkt, es jemals Ihrer Gefellschaft gegenüber an ten gebührenben Rücksichten fehlen zu laffen . . . "

Der Bater fah ihn finster und durchbringend an. "Das heißt also," fagte er, "Sie lehnen meine Bitte ab?"

"Ich würde mich blogstellen, wenn ich barauf eingehn wollte!" erwiederte Wiedemann mit einem Racheln, bas im Laufe ber Rede immer entschiedener hervortrat. "Sie wollen mich offenbar nur auf die Brobe ftellen, ob ich wirklich eitel genug fei, ju glauben, baf ein Ginflufe wie ber meinige im Stanbe mare, Ihrer allmächtigen Befellichaft zu nüten! - Laffen Sie Die Sturme perbraufen, Berehrtefter, und lernen Gie marten - marten zu konnen ift bie Quinteffeng aller Staatsmeisheit . . . bie Erfolge, die man damit erreicht, find mabrhaft faunenswerth! - Bielleicht erinnern Gie fic." fubr er fort, indem er eine Brife nahm und bem Bater Die Dofe anbot, "von welcher Art bie politische Conftellation por wenigen Jahren mar? - Damale fab ich mich veranlaft. 3bre Mitmirtung nachzusuchen, um Geine Durchlaucht zu lebhafterer Theilnahme am Reichstriege gegen Friedrich von Breufen zu bestimmen . . . Seben Sie nun, wie munberbar! Beute fteben wir uns ebenfo gegenüber wie bazumal - wir baben nur bie Stellungen gemechfelt: mir haben bas Enbe bes Reichstrieges rubig abgewartet, und Sie . . . "

"Und wir," rief Stadler, ibn unterbrechend, "wir werben, wenn Sie Ihre Bulfe verweigern, andere Berstündete au finden wiffen . . ."

"Ich tann nur wiederholt bedauern und wünschen, baß Sie babei eine glücklichere Bahl treffen — als in mir!"

<sup>8</sup> 

"Seien Sie unbeforgt, Excellenz," erwiderte der Pater stolz, "ist auch unser Wissen nicht groß, die Kunft haben wir doch begriffen, von den Fehlern unserer Feinde zu lernen . . . Eine Gräfin Solms werden wir nie zu Berbundeten machen . . . .\*

Er verbeugte sich und verschwand in bem Gemache ber Raiserin, wohin ihn ein Diener beschied; ber Diplomat biß sich auf die Lippen und wandte sich ab; er mußte noch warten, da seine Depeschen noch nicht bereit waren.

Rach wenigen Augenbliden tehrte ber Beichtvater zurud; auf seinem Antlit lag ein triumphirenbes Lächeln ber Zuversicht.

Der Diplomat und ber Priefter begrüßten fich mit allem Ceremoniell bes feinften Anstanbes.

"Sie icheinen zufrieben?" fagte Biebemann fluchtig. "So haben Sie Ihren neuen Berbunbeten bereits gefunben?"

"Das habe ich — und ber Berbunbete beißt Maria Theresia!"

"Zu ichmach, Berehrtefter," entgegnete ber Gesanbte, sichtlich erfreut, ben empfangenen Seitenhieb vergelten ju lonnen. "Maria Theresta — wenn Sie es noch nicht

wissen — benkt baran, zurudzutreten — bie Parole heißt fortan: "Raunit und Josephus secundus!"

Er ging. Stadler schritt tieffinnig von dannen. Sei es auch!" murmelte er vor sich hin. Ich weiche nicht! Noch giebt es andere Mittel — es gilt Bestehen oder Untergang . . Das ist ein Kampf, in dem alle Waffen gelten!"

- In ben frühen Morgenftunden eines ber folgenben Tage malate fich eine ansehnliche Menschenmenge aus ber Franzistanerfirche an bem Rlofter Maria-Stiegen vorüber, gegen bas Büttrich = Regelhaus bin, ber Dienere = und Berufagaffe ju. Die Bredigt bei ben Frangistanern mar zu Ende und bie volksthumlich einbringliche Art viefer Rangelrebner pflegte immer eine große Anzahl von Andächtigen, namentlich von Burgern, Befellen und Tagelöhnern zu versammeln. Beute mar ber Bubrang noch größer gemesen, und mabrent sonft ber Menichenstrom fich raid in bie verschiebenen Strafen und Bagchen vertheilte, ftodte er biesmal und ichien eber zu machfen als abzunehmen. Das Bolt mar in beftiger und wilber Aufregung; in ber Strafenenge gegen ben Muggenthaler-Thurm ftaute fich die Fluth vollende; unwillige Stimmen murben laut. Schimpfreden und DrohHerzogin Maria Anna breits angekommen fei und in ben Gemächern ber burchlauchtigsten Frau Kurfürstin ihn erwarte.

Am Treppenrande famen ihm die beiden Frauen entaegen. Sophie, die Kurfürstin, die prachtliebende Tochter bes Rönigs August von Sachfen : Bolen mar nicht groß, aber fein gebaut und von angenehmer Fulle: fie mar feine burch Schönheit blendenbe Erscheinung, aber bas Auge bes Beschauers murbe burch Anmuth und Liebenswürdigkeit gefesselt. Ein Rug von Trauer um die wie von Thränen angehauchten Augen machte ben stillen Reiz ihrer Züge noch gewinnenber. Ein ähnlicher Rug, aber tiefer und ernfter, lag auf bem blaffen Angesicht ber Bergogin Maria Anna von Sulgbach; aber mas bort wie ein leicht schauernbes Wölfchen am fonft flaren himmel bing, mar bier jum bufteren Gewölt geworben, bas bleibend auf ber eblen marmorbleichen Stirn und auf ben bunflen fehnfüchtigen Augen laftete, welche barunter glühten. Die Züge maren von hoher regel= mäßiger Schönheit, aber biefer Ausbrud ber Schwermuth breitete fich wie ein Klor über die hohe Gestalt und ließ fie ben ichlanken Sals nach vorn nieberbeugen, wie ermubet von einer unsichtbaren Laft.

fangen! Laffen wir boch bie Handvoll von harmlofen Gelehrten in Ruh'!"

"Harmlose Gelehrte?" schrie ber Gerber wieder. "Das ware mir die rechte Harmlosigkeit! Freimaurer sind's, heimliche Reger, die das ganze Baiern-Landl bem Teufel in ben Rachen schieben und lutherisch machen möchten!"

"Warum nicht gar!" rief der Maler. "Laßt Euch boch nicht so was weiß machen! Es ist nicht so schlimm mit den Adademischen! Ich bin einmal aus Curiosität in die öffentlichen Borlesungen gegangen, die sie halten . . . . Warum geht Ihr nicht auch hin? Da würdet Ihr sehn und hören, daß sie nichts sagen, was gegen den katholischen Glauben ist, daß sie uns nur die Naturgeschichte lernen wollen und die deutsche Sprach! Ich bin seitdem öfter hingegangen und hab' viel von den Alademischen gesernt, und wenn ich seitdem nicht mehr gar so oft in der Kirch' und öfter in der Werkstatt bin, so hat's mein Geldbeutel schon gespürt, daß bas auch kein Unglüd ist . . . "

Metger Salmberger brängte fich burch ben Saufen. "Bas?" rief er, Die beiben Arme in Die Suften gesftemmt. "Ift ber Berr Gevatter auch Giner von ber

Sorten? Dann ist's aus mit uns Zwei und mit ber Gevatterschaft bazu! Ich weiß gerad' so viel von ber Naturgeschicht', als mein Bater gewußt hat, und mehr brauch' ich nit zu wissen! Das wär' mir die saubere Wisserei! Keine Heren soll's mehr geben! Das Wetter- läuten wollen ste verbieten und Blizableiter auf die Häuser setzen und bem lieben Herrgott vorschreiben, wo er einschlagen lassen barf!"

"Und beutsch sollen wir lernen?" schrie lachend ber Gerber dazwischen. "Als wenn wir das nicht schon könnten, wie wir auf die Welt kommen, wie die Enten das Schwimmen! Bir wollen's ihnen einmal zeigen und beutsch mit ihnen reden, daß ihnen die Ohren klingen! . . . ."

"Das Alles versteht Unser Einer nit!" brüllte ein riesiger Bräufnecht, indem er sich aus den hintern Reihen vordrängte. "Ich kümm're mich auch nit d'rum, aber vor einer Biertelstund' hat's der Pater Leo auf der Ranzel gesagt, daß die Afademisten Freimaurer sind, daß sie erst wieder ein gottloses Buch gedruckt haben, daß sie klöster berauben wollen und die Kirchen! Also muß es wahr sein!"

"Wahr ift's! Alles ift mahr!" riefen ber Gerber,

als vor Jahren. Er stand hoch und stramm aufgerichtet wie früher und brückte mit unverkennbarem Selbstgefühl eine Mappe an sich, aus welcher gedruckte Blätter hervorsahen. Es war ein Theil ber neuesten Nummer des Wochenblatts, worin er alle Borkommnisse der Stadt
und die Weltbegebenheiten dazu in gespreizten Alexandrinern besang und jede Rummer, um die unzureichende:
Bestellung zu ergänzen, in die Bürgerbägser vortrug.

Schweigend blidte er einen Augenblid auf die Menge, sichtbar geschmeichelt, daß man sein Urtheil hören wollte, und seine Meinung im Bolke solches Gewicht habe. "Das ist nicht schwer zu beantworten!" sagte er bann. "Die Akademie ist eben ein künstliches Treibhausgewächs, darum kennt und versteht Ihr sie nicht! Es hätte schon etwas Ordentliches daraus werden können, aber da müßte man es anders anfangen! Da müßte man einen gesunden, ordentlichen Baum, den wir Alle kennen, anpflanzen — da müßte man nicht einheimische Talente unterdrücken und verkümmern lassen, und Fremde

"Da haben wir's!" unterbrach ihn ber Gerber. "Bas braucht's noch mehr? Fremde find's, hergelaufenes Bolt, bem es an unfern fetten Schüffeln behagt und die uns bafür ihre neumodische Weisheit eintrichtern wollen! Nichts ba, Kameraben! Wir legen ihnen bas handwerk . . . ich sag's noch einmal — zum Mauth- haus! Borwärts, wer gut katholisch und gut bai- risch ist!"

Brüllen und Toben antwortete ber Aufforberung; bie Menge brängte und wälzte vorwärts burch ben Muggenthaler-Thum, unaufhaltsam und immer neu verstärkt durch Müßige und Reugierige, bie aus ben häusern heraus und von ber Arbeit weglaufend, sich dem Tumulte zugefellten.

— Indessen befand sich Lori schon seit geraumer Zeit in dem Mauthhause an der Renhausergasse, in tessen oberem Stodwert die neuentstandenen, im schönsten Bachsthum begriffenen Sammlungen der Atademie aufbewahrt waren. Schränte mit Mineralien und ansgestopften Thieren, dazwischen physitalische Geräthschaften und Maschinen-Modelle füllten die bescheidenen Räume. In einem kleinen Saale daneben pflegte bie Atademie ihre gewöhnlichen Sitzungen zu halten, denn die größern und feierlichen Bersammlungen fanden in dem Ballhause in der Prannersgasse statt. Das Erdgeschoß war, wie sich schon von außen durch bit Fenster erkennen ließ, zu einer Druckerei eingerichtet und in voller Thätigkeit,

während das zweite Stodwert obe und unwirthlich herniedersah. Es war unbewohnt, und diese leerstehende Wohnung war teiner der geringsten Anlässe, in der Atabemie jene Spaltungen hervorzurusen, deren Pater Stadler mit nur zu gutem Grunde erwähnt hatte, und
welche wirklich nahe daran waren, den Bestand der ganzen
jungen Pflanzung zu gefährden.

Die Atademie hatte dem Loose alles bleder Bereine nicht zu entgehen vermocht. So lange ste nur aus wenigen Mitgliedern, aus näher bekannten und unter sich vertrauten Männern bestanden hatte, war die Eintracht durch die allseitige begeisterte Hingabe, durch willige Unterordnung erhalten worden; mit der Erweiterung und dem Hinzutreten von neuen und vollends von fremden und auswärtigen Kräften, war es unvermeidlich, daß verschiedene Meinungen sich geltend zu machen verssuchten, daß Eigenbestrebungen hervortraten und der frühere Wetteiser sich zu einem Kampse um den Borrang gestaltete.

Bei ihrem Entstehen war die Atademie in zwei Abtheilungen oder Klassen, die eine für Geschichte, die andere für Weltweisheit geschieden worden, beibe aber boch vereinigt geblieben, benn wenn auch jede Abtheilung für fich und in ihren Arbeiten vollständig unabbangig mar, ftanben boch beibe unter ber Leitung bes gemeinfamen Gefretars, ber fonach bie eigentliche Borftanbicaft bilbete. Die Stelle eines Brafibenten mar mehr eine Ehren = und Titelftelle. Go liefen in gewiffem Sinne alle Käben ber gangen atabemischen Thatigfeit gulest in Lori's Banben jusammen, ber einstimmig jum erften Sefretar berufen worben mar, und biefelben auch mit ber gangen Energie feines Befens nicht nur festbielt. fonbern auch fo lentte, wie er es nach feiner unerschutterlichen Ueberzeugung und feinem Feuereifer fur nothig und richtig hielt. Die mitunter an Derbheit grengenbe Art und Beife, wie er bies that, verlette Manchen, befonbere bie von außen berufenen nichtbaierifden Ditalieber, welche feineswegs geneigt maren, fich einem Ditgliebe unterzuordnen, und welche in Pori's Entichiebenbeit nichts als Berrichfucht und bas Bestreben ju feben glaubten, überall nur ben eigenen Billen gelten au laffen. Mit besonderer Scharfe trat bies bervor, als aus bem Raffauischen ber berühmte Rechte- und Geichichtstundige Beter von Ofterwald mit beträchtlichem Bebalte als Brofeffor an die Atademie berufen morben mar, benn Ofterwalt mar eine Lori abnlich geartete Ratur, ein Mann von bewährten Grundfaten, großer Festigkeit und noch größerer Kaltblütigkeit — eine Eigenschaft, burch bie es ihm nicht selten gelang, Lori's Aufbraufen gegensüber die Meinungen ber Mehrzahl für sich zu geswinnen.

Die feinbselige Stimmung und Stellung beiber Männer mar balb eine entschiedene Thatsache und ber Rampf begann bamit, baf Ofterwald ben Antrag ftellte, bie beiben atatemischen Rlaffen zu trennen und jeber einen eigenen Setretar beizugeben. Gine große Anzahl von Mitgliebern hatte ein besfalls an ben Rurfürsten gerichtetes Befuch mit unterzeichnet, Lori batte eine Begenschrift eingereicht: beibe waren beftig und mit gegenfeitigen Anflagen gefüllt. Demnächst follte bie Atademie in feierlicher Verfammlung über bie Trennungefrage beschliegen, icharf und tampfbereit ftanben bie Barteien einander gegenüber und es mirtte wie in Feuer gegoffenes Del, als man es für nöthig anerkannte, bie Wohnung im zweiten Stode bes Mauthhaufes zum Sout und zu immermährender Aufficht über bie Sammlungen einem Mitgliebe ber Atabemie anzuweisen, benn Lori fewohl als Ofterwald nahm biefelbe mit Bartnädigteit für fich in Anfpruch.

So standen die Sachen, als Lori mit seinem alten Beter durch die Zimmer mit den Sammlungen ging und bieselben Fach für Fach untersuchten, um die darin aufbewahrten Schätze mit dem Berzeichniß zu vergleichen, das er in Händen hielt.

Auf einem Bulte nebenan lag frifch benuttes Schreibgerathe, baneben ein großes Schreiben, verfiegelt und mit feiner Aufschrift verfehen.

In diese Beschäftigung vertieft, achtete es Lori taum, daß an die Thüre gepocht wurde, er sah taum empor, als auf seinen Ruf dieselbe sich öffnete und ein junger Mann eintrat, dessen ausgesucht zierliche Rleidung volltommen zu dem ausdrucksvollen Gesichte und der entschiedenen und doch anstandsvollen Haltung stimmte, womit der Eingetretene sich verbeugte. Der breitklappige Rock von grauem Sammet, so wie die gleichsardige Beste waren mit bunten Blumengewinden in Seide gestickt, turze Beinkleider von schwarzem Atlas, blanke Schufschnallen, ein zierlicher Degen mit Stahlgriff, und das sein gepuberte und gerollte Haar bildeten ein Ganzes, dem man wohl ansah, daß der Träger großes Gewicht auf seine körperliche Erscheinung legte. Dennoch war nichts Geziertes oder Gedenhaftes an dem Manne, und

bie bunklen Augen glänzten Lori, ber ihn verwundert betrachtete, mit freundlichem Feuer entgegen.

"Ich habe Sie in Ihrer Wohnung vergeblich gesucht," sagte ber Frembe mit volltönender Stimme, "und
muß mir daher erlauben, hier in das Heiligthum der Wissenschaft einzudringen . . . Aber wie? Ich lese in Ihren erstaunten Bliden — Mein Freund, mein Wohlthäter kennt seinen Schützling nicht mehr? Dann muß
ich Ihnen zum Zeichen des Wiedererkennens wohl die Losung in's Gedächtniß rusen, mit der Sie mich einst entließen! Es war Klopstod's Zuruf an den strebenden Ingling . . "Noch viel Berdienst ist übrig . . . Auf! Hab' es nur!"

"Nießer!" rief Lori freudig und streckte ihm beibe Hände entgegen. "Kaum traue ich meinen Augen . . . Sind Sie es denn wirklich? Seien Sie mir herzlich — herzlich willsommen im Baterlande! Sie sehen gut — Sie sehen männlich aus . . . ohne daß ich es weiß, seh' ich Ihnen an, Sie haben Wort gehalten: Sie sind ein Künstler, ein tüchtiger Schauspieler geworden . . . "

"Ich habe minbestens barnach gestrebt," erwiberte Rieger. "Laffen Sie mich verschweigen, welche Erfahrungen ber Schmach, welch' jahrelange Laufbahn ber Erniedrigung, der Entsagung und Entbehrung jeder Art hinter mir liegt ... es ist überstanden und überwunden! Ich habe unter freiem himmel in den entsetzlichen hauptund Staatsaktionen den Tyrannen agirt, habe in Dorfscheunen aus dem Stegreif den Curtisan gespielt und mit dem Bidelhering um das Gelächter des Böbels und um eine dürftige Abendmahlzeit gebuhlt ... aber ich bin meinem Ideale treu geblieben ... ich bin bei Rurz, Brodmann und Edhoff in die Schule gegangen ... ich habe Menschen gesehen und die Leidenschaft ktudirt: ich benke nicht als Stümper dazustehen, wenn es gilt Menschen zu schilbern und Leidenschaften darzustellen ... "

"Und boch kehren Sie zu uns zurud? Was kann Sie bazu bestimmen, Ihre Laufbahn zu unterbrechen . . . Doch — ich errathe vielleicht! Sie haben mir aus Ihrem frühern Leben erzählt . . . bie Sehnsucht hat sie nach München zurückgeführt!"

Rieger schüttelte ernst ben Kopf und über seine Büge flog es, wie ber Schatten einer Gramwolke. "Dein Bater ift längst nicht mehr," sagte er bann, "er ist in Frieben heimgegangen, benn Sie haben ihm ben Sohn nicht vermiffen laffen . . . Außer ihm hab' ich nichts in Diunchen zurudgelaffen, woran meine Sehnsucht ein An-

Maximilian trat auf die Kurfürstin zu, küßte sie auf die, Stirn und rief in fröhlicher Laune: "Guten Morgen, Guer Liebben . . . Sie seh'n, ich komme in voller Jagdrüstung, um Sie aus dem Einsiedlerleben heraus zu scheuchen, dem Sie sich ergeben! — Guten Morgen, Frau Base . . . schon waidgerecht, wie ich sehe?"

Die Herzogin verneigte sich, während die Kurfürstin mit mühsamem Lächeln erwiderte: "Die einsame Waldsstille des Schlosses gefällt mir — ich danke Guer Liebben herzlich für das Geschenk, das Sie mir damit gemacht!"

"Ich bin entzückt, wenn es Ihnen Freude macht, Sophie, aber Sie wissen, daß Fürstenried einmal Ihr Wittibsitz sein soll . . . ich möchte nicht, daß Sie schon so zeitig sich hier eingewöhnen . . . ."

D, mein Gemahl!" rief bie Kurfürstin und eine Thräne trat ihr ins Auge.

"Aber was ist das?" entgegnete Maximilian rasch. "Sie sehen blaß und leibend aus, und über der Freude, Sie wieder zu begrüßen, bemerke ich jetzt erst, daß Sie nicht im Jagdanzuge sind . . . ."

"Beunruhigen fich Guer Liebben nicht . . . es ift

Ift bas Beispiel von hamburg für ben Süben noch immer ein verlorenes?"

"Es ist! In ben höhern Kreisen ber Gesellschaft gilt nur was wälsch ober französisch ist — bas Bolt ift wie nen aufgebrochenes Aderland — wer kann sagen, ob und welche Saaten es tragen wird?"

"Sie sehen mein schmerzliches Erstaunen!" rief Rießer. "So rebet ber Mann zu mir, ber mich zuerst ermunterte? Der begeisterte Patriot? Der Gründer ber Afabemie?"

"D Freund, Freund — woran erinnern Sie mich!" rief Lori bitter. "Wir können nichts — wir wälzen wie Sisphus eine ungeheure Last bergan . . . wie Penelope weben und spinnen wir Tag für Tag; in der Nacht rollen seindselige Mächte den Stein wieder zurüd und zertrennen unser Gewebe . . . ich fürchte, Freund, ich fürchte — wir sind um ein halbes Jahrhundert zu früh geboren worden!"

"In der That — das habe ich nicht erwartet oder gefürchtet — von Allem, was ich mir als möglich dachte, das nicht! Ich hoffte Gülfe, Aufmunterung, neuen Antrieb bei Ihnen zu finden . . . und Sie selbst entmuthigen mich! . . . Ich will ben Saal im Faberbrau'hause in der Sendlingergasse miethen und dort meine Bühne bauen . . . ich habe mein Gesuch beim Bürgers meister gestellt und stoße auf Schwierigkeiten . . . die Weber und Stadtmusiker sollen allein das Recht haben, hier deutsche Komödie zu spielen . . . Ich lachte darüber, weil ich auf Ihre Hülse baute . . . was kann ich nun, wenn Sie so reden, wenn Sie — wie ich fürchten muß — mich verlassen?"

Das Gespräch wurde durch den Eintritt Limbrunns unterbrochen. Lori reichte Nießer lächelnd die eine Hand, während er mit der andern über die Stirne fuhr. "Bundern Sie sich immerhin, junger Mann!" rief er. "Freund Limbrunn wird es Ihnen bestätigen — ich habe Augenblicke, in denen ich Hppochonder bin! Hat sich aber auch gar Manches um uns herum geändert, darin bin ich doch der Alte geblieben — was ich versprochen habe, das halte ich — darum zählen Sie auf mich: ich helse Ihnen gegen Bürgermeister, Weber und Stadtspfeifer . . . Rommen Sie Abends zu mir in meine Wohnung, dort wollen wir von Ihren Plänen und Hoffpnungen plaudern, und — Luftschlösser bauen! Leben Sie wohl — auf Wiedersehen!"

Rieger ging; Limbrunn aber ergriff Lori's beibe

Hände und sah ihm einen Augenblid zutraulich und fragend in's Gesicht. "Du bist hier?" sagte er dann. "Das ist mir eine große Freude... Du hast also Dein gestriges Borhaben beichlafen und und Dich eines Bessern besonnen?"

"Wie meinst Du bas?" fragte Lori ausweichenb.

"Frage boch nicht fo! Wärft Du noch immer gefonnen, Dein eignes Wert zu verläugnen und aus ber Atabemie auszutreten?"

"Das ist mein Entschluß, — heute wie gestern."

"Nur um bie mir anvertrauten Sammlungen zur Uebergabe zu ordnen — bort liegt meine Austritts-Erflärung zum Abgang bereit!"

"Ich tanns nicht glauben, Georg . . . ich verlerne, Dich zu begreifen!"

"Und warum? Du kennst mich und weißt, daß ich leicht auflodere . . . doch einen Entschluß fasse ich nur langsam: ift er aber gefaßt, dann ist er auch unerschütterlich . . . Ich wäre vielleicht berechtigt, Dant zu erwarten für Manches, was ich gethan — ich habe nie auf Dant gerechnet; Zurüchsehung aber verdiene und vertrage ich nicht, und wo sie mir begegnet, da wend' ich ihr den Rücken und gehe!"

"Zurudfetzung! Als ob bavon irgend bie Rebe mare!"

"Davon ist die Rebe!" rief Lori, immer erregter. "Ist es nicht Zurücksetung, wenn man die Aufsicht über diese Sammlungen — die zum großen Theile mein Wert sind, wenn man die Wohnung hier im Hause einem Andern, neu Hergekommenen übergeben will? Ift es nicht Zurücksetung, wenn man mir vorwirft, daß ich über den akademischen Arbeiten meine Amtsgeschäfte vernachtässige? Was ist es Anderes als Zurücksetung, wenn diese Antlage an den Landesherrn gelangen kann, und wenn Keiner der Akademiker — Keiner von Allen ein Wort hat, mich zu vertheibigen?"

"Keiner?" fagte Limbrunn vorwurfsvoll. "Bo bin 3ch bei biefer Bahlung geblieben?"

"Du! Du!" rief Lori feurig, indem er ihn rasch und seft an's herz brudte. "Du zählst nicht mit, benn Du bist mein Pplades, mein anderes Ich . . . Du hältst aus bei mir, das weiß ich — aber bie Andern, wenden sie sich nicht Alle ber neu aufgehenden Sonne, diesem Ofterwald zu?"

"Richt Alle! Dir find viele Freunde geblieben — bie Frage wegen ber Rlaffentrennung hat nur bie Ans

fichten getheilt . . . barüber hinaus hängen sie Alle an Dir! Dein Austritt würde die Meisten schmerzlich berrühren . . . er wäre vielleicht das Signal zur völligen Auflösung der Alademie! Gieb den Baum nicht Preis, den Du so sorglich gepflanzt!"

"Der Baum ist erstarkt genug, bes Pflanzers nicht mehr zu bebürfen... an Gartenkünstlern fehlt es ja nicht und vielleicht ist eine fremde Hand für ihn gebeih- licher, als eine so störrische und eigenwillige, wie die meinige."

Limbrunn fah ben heftig bin und her Schreitenben topffcuttelnb an. "Noch einmal, Georg, ich ertenne Dich nicht wieber . . . Du wirft bitter!"

"Es ware kein Bunber! Diese fremben Berufungen, bie ich von Anfang bekämpfte — sie haben all' ben Zwiespalt mit seinem Gefolge gebracht!"

"Auch bas ift mir neu an Dir! Du, Lori — und mifgunftig?"

"Es ift nicht Miggunst, aber wir hatten ber Fremben nicht bedurft! Barum haben wir die Atademie gegründet? Ein baierisches Unternehmen sollte sie sein, auf Baiern berechnet und mit einheimischen Kraften ausgeführt: zur Förberung unseres Bolls, zur Ehrenrettung feines Namens! Es sollte gezeigt werben, was wir selbst tonnen — seit die Fremden mitwirken, ist das vorbei! Laß une jetzt das höchste leisten, das ein Mensch und ein Bolt leisten tann — nicht wir werden es gethan haben: es wird immer heißen, durch die Fremden sei es geworden und wir allein hätten nichts zu Stande gebracht!"

..- Und wenn es nun fo biefe?" entgegnete Limbrunn mit Nachbrud. "Ich weiß eine Beit, Bori, wo es Dir genügt batte, bas Bochfte geleiftet zu febn - gleich = viel wie und burch wen es geschah . . . Ronnteft Du fo Deine Befinnung geanbert haben? . . . Sieh Beorg," fuhr er, vertraulich näher tretent, fort, "wie Du aus bem Oberlande, bin ich aus Bem baierischen Bald geburtig: also ein achter Altbaier, wie Du, und beshalb barf ich mit Dir reben, wie ich rebe! - Barum follen wir zurudtreten, wenn Andere bereit find, fich an une anzuschließen und an unserem Werte mitzubauen? Wenn fie bie Unfern werben wollen, warum follten wir vor ihnen weichen? Rein - lag une lieber fest auf unseren Bläten bleiben und ihnen zeigen, bag wir im Stanbe fint, fie auszufullen - bag fie nicht geirrt haben, ba fie fich mit une ebenburtig bielten!"

"Du haft immer Recht," fagte Lori mit ruhigerem

Lächeln, "Du bift immer klüger, weil Du befonnener bift! Aber ich und mein rascheres Blut haben nicht minder recht, und wem das Blut nie heiß zu Ropf und herzen bringt, der wird auch die Schmach ertragen, cone baß es ihm die Baugen farbt . . . "

"Ich bleibe bennoch babei — biesmal hat bas heiße Blut Dich übereilt! Lag barum meine Borte Gewicht haben über Dich. Gebenke bes Bahlfpruchs unferer Akademie, bes von Dir felbst vorgeschlagenen . . . ""Strebe zum Gleichgewicht!"" . . . Schide jenes Schreiben nicht ab!"

., . . 3ch vergaß bie Lofung nicht, aber bas Uebergewicht ift nicht auf meiner Seite . . . es bleibt bei meinem Entschluß . . . "

"So verschiebe ben Austritt wenigstens! Rur bis nach ber heutigen Sitzung . . . vielleicht tritt ein Umschlag ein . . . "

"3ch will nicht . . . auch werte ich ber Sigung nicht beiwohnen . . . "

"Das tannst Du nicht mehr!" rief Limbrunn, nach ber Thure beutent, vor welcher bie Schritte von Mannern hörbar wurden. "Die herren tommen bereits willft Du an ihnen vorübergehen und ben Schein geben, als wolltest Du aus kleinlicher Empfindlichkeit mit ihnen nicht beisammen sein . . . Du mußt bleiben — so bleibe benn und eh' Du die Schlacht verloren giebst, versuche noch ein Lettes, sie zu gewinnen!"

Der Eintritt mehrerer Atabemiter brach bie Unterredung ab; Lori mar genöthigt zu bleiben und trat nach flüchtiger ceremonibler Begruffung ber Angetommenen wieder an bie Schränke mit ben Sammlungen, anfcheis nend gang in beren Betrachtung vertieft. Allmälig fullte fich ber Saal. Ofterwald mar unter ben querft Gingetretenen; mit ihm tam ber lanber = und volkerfundige Ritter Du Buat, mit bem Malthefertreuz auf ber Bruft, beibe in eifrigem Gefprach mit bem gelehrten Raturforider Albephons Renneby aus bem ichottischen Benebiftinerklofter ju Regensburg. Der hellbenkenbe Berfolger bes Berenglaubens. Don Fernando Sterzinger im weißen Theatiner-Babit, und ber berühmte Mungforscher Eucharius von Obermaier fehlten ebensowenig ale Beinrich Braun, ber Forberer beutscher Sprachtunbe aus Freifing: ihnen folgten ber fcweizerische Mathematiter Lampart, ber raftlofe Bfleger vaterlanbifder Beichichte Joseph Anton Lipoweti, Anbreas von Defele, ber Bibliothefar und Doctor Bolter, ber Leibargt bes Rurfürsten; Stiegler, Bagenegger, ber immer heitere Stubenrauch und Andere machten ben Befchluß.

"Nun, meine herren," rief Obermair, "wiffen Sie benn bereits, daß unfere Berjammlung in Gefahr ift, von einem Volkshaufen angegriffen und wohl gar gesprengt zu werben? Ich habe auf dem Bege hieher allerlei sonderbare Gruppen gesehn und bedenkliche Redensarten gehört."

"Ich nicht minder," fagte Doktor Bolter, "aber ich halte das Ganze für einen blinden Larmen, der nichts zu bedeuten hat!"

"Man kann bas boch nicht wiffen," meinte Pater Braun. "Durfte es nicht angemeffen ericheinen, uns berlei Möglichkeiten nicht auszusetzen und bie heutige Berathung auf eine ruhigere Stunde zu verschieben?"

"Nicht boch," sagte Ofterwald, "wir wurden uns daburch eine Blösse geben. Es ist gewiß nichts Einstliches zu besorgen. Das Bolt schreit und lärmt sich einmal wieber aus und wenn es sich heiser und durstig geschrieen hat, fällt es in die Bräuhäuser und Bierkneipen ein, um sich bie Kehle mit Bier wieder glatt zu schwemmen und barüber Alles Andere zu vergessen!"

Lori stand noch immer seitwarts und big die Lippen zusammen. Er konnte fich nicht verhebten, dan Diterwald's

Bemerkung etwas Treffendes hatte, aber es verletze ihn, sie aus dem Munde eines Fremden und in so spöttischem Tone zu hören. "Ohne Zweisel," sagte er näher tretend, "ist herr von Osterwald als Nichtbaier am meisten berusen, über die Schwächen unseres National-Charakters ein treffendes Urtheil zu fällen — auch ich stimme ihm daher vollkommen bei und finde es unter der Bürde der Akademie, von solchem Pöbelgeschrei Notiz zu nehmen! — Schreiten wir daher zu unserer Berathung!"

"Bortrefflich!" wißelte Stubenrauch. "Wir machen es wie die römischen Senatoren, setzen uns auf unsere kurulischen Sessel und erwarten in helbenmuthiger Fassung bas Eindringen unserer Gallier! Schabe, daß man sich nicht mit einer Toga versehen konnte, um sie gehörig zu drapiren!"

"Scherz bunkt mich unter allen Umständen nicht am Plat," warf Ofterwald ein.

"D boch, boch!" entgegnete Stubenrauch noch munterer. "Das Bolt ist offenbar aufgerebet — also muß man es wieber nieder reden! Fangen Sie immerhin zu siten an, meine herren . . . follten sie kommen, so lassen Sie es meine Sache sein, sie wieder heimzuschicken . . . ich mußte meine Münchner nicht kennen, wenn ich das nicht zu Stande brächte!"

die Afademie Beschluß darüber fassen kann, wie sie den Jahrestag ihres Bestehens und Entstehens feiern solle, muß dies Bestehen selbst gesichert sein! Das ist aber nicht der Kall, so lang' der Gedanke, die Klassen zu trennen, nicht vollständig aufgegeben wird — ihn ausführen, hieße, den Baum in zwei Hälften spalten, deren keine lebensfähig ist. Ich schlage daher vor, die Jahresseier beruhen zu lassen und dafür die schon zu lange schwebende Trennungsfrage zu erledigen . . . . "

Unter den Anwesenden entstand sichtbar große Bewesung darüber, den Zankapfel mit so unverkennbarer Absicht in ihre Mitte geworfen zu sehen. Mißbilligende und zustimmende Ruse wurden laut und sturmverkundendes Klüstern ging durch die Versammlung. Ofterwald allein hatte kaum eine Miene verzogen und erwiderte mit vollkommenster Ruhe. "Der herr Oberbergrath scheinen bei Ihrem Votum nicht beachtet zu haben, daß diese Ansicht über die Klassen-Trennung keineswegs die allgemeine ist und daß, wenn sie es auch ware, wir nicht in jener Anzahl versammelt sind, welche zum Beschlusse in so tief eingreisenden Angelegenbeiten nöthig ist . . ."

"Gut", erwiderte Lori, gleichfalls an fich haltend, "bann wird minbestens nichts im Wege ftehn, wie über

bie Jahresfeier, fo über bie Klaffentrennung eine Borbefprechung zu beginnen . . . "

"Auch das ift unmöglich — bie herren find auf die Sache nicht vorbereitet: fie steht nicht auf der Tagesordnung . . ."

"Dann stelle ich den Antrag, fie noch jest nachtraglich barauf zu feten . . ."

"Wenn ein solcher Antrag ausbrücklich gestellt werten will", rief Osterwald gelassen, boch nicht ohne Zeichen beginnender Erregung, "muß allerdings darüber abgestimmt werden . . . Ehe dies aber geschieht, tann ich nicht umbin, den Herrn Oberbergrath darauf ausmerksam zu machen, daß sein Antrag leicht schief beurtheilt werben, ihn der Wisbeutung blofstellen könnte, als wolle auf den Entschluß der Alademie ein ungeziemender Einsluß geübt und derselbe durch Orängen überstürzt werden."

"Diese Deutung hab' ich nicht zu fürchten!" erwiderte Lori aufwallend. "Wenn die Absicht, die Beschlüffe ber Atademie zu überstürzen, wirklich besteht, bann weiß Jedermann, wo sie zu suchen ift . . . "

Ofterwald wechselte bie Farbe. "Ich muß bitten, fich beutlicher zu erklären", stammelte er.

"Meine Borte bedürfen feines Commentars!" ent-

"Der Pfleger hat ihn mir weggenommen und einsperren laffen als Wildbieb! Ich kann nit leben ohne meinen Mann, ber's Brod verbienen muß — ich hab' sechs lebendige Kinder . . . "

"Aber gute Frau, was kann ich babei thun . . . Er follte eben bas Gefet bebenken und kein Wilb ftehlen!"

"Ach Gott, ach Gott," heulte die Frau, "er hat's ja auch gar nicht gestohlen — er hat's gefunden!"

Die Hofleute lachten. "Nun fo laß hören, wie er bas angestellt hat," sagte ber Churfürst launig.

Du mußt wissen," begann die Bäurin, "unser Häust liegt hart am See — man könnt's sehen von da aus, wenn der Waldspitz nicht vor wär'... das Rohr geht uns sast die Hausthür' heran... Da ist mein Mann im Auswärts einmal hinaus, weil sich was gerührt hat in dem Rohr und da ist's ein Hirsch gewesen, den ein Jäger hat angeschossen gehabt und der ist gerad' am Berenden gewesen. Ach Gott, Herr Kurfürst... es ist so viel hart, dis man so viel hungrige Mäuler stopfen kann... und weil kein Wensch nach dem Hirschen gestragt hat, haben wir ihn behalten und gegessen...

"Den ganzen hirsch? Ihr müßt gewaltige Liebhaber von Wildpret fein . . ."

Ofterwald wendete sich mit leichtem Spottlächeln und achselzudend gegen die Bersammlung. "Darauf giebt es hier teine Erwiderung!" sagte er. "So spricht nur ber Unmuth Dessen, ben es nach unumschränkter Herrsschaft gelüstet und ber zu fühlen beginnt, baß er nicht mit Puppen zu thun hat, die seinen Drahten geborchen!"

"Bei Gott — bas ist zu viel!" rief Lori, vor Zorn bebend, während Limbrunn, Wagenegger und Andere ihn begütigend umringten. "Laßt mich!" rief er, "Ihr seht, daß ich mich mäßige und Gott sei Dant, daß ich es tann! — Die Atademie soll erkennen, ob mich nach ber Herrschaft gelüstet . . . Dort liegt der Beweis! Die Ausführung eines längst gesaßten Entschlusses . . . es ist die Anzeige meines Austritts!"

"Aber Lori! Freund! Bruder!" riefen seine Anbänger durcheinander, indem sie sich näher an ihn brängten. "Besinne Dich! Laß' ce nicht zu einem solchen Reußersten kommen — oder wir Alle gehn mit Dir!" Auch einige von den Gegnern waren bemüht, ihn von seinem Entschlusse abzubringen. "Wir nehmen diese Erklärung jest nicht an!" sagte Obermaier berzlich. "Der Name Lori darf in bem Verzeichnisse bairischer Afademiker nicht sehlen! Uebereilen Sie nichts! Noch ist Verständigung möglich!"

Schon hatte Lori sich frei gemacht und hut und Degen ergriffen, als die Thure aufgerissen wurde und Lori's Diener mit schreckenbleichem Angesicht hereinstürzte. "Rebellion, gnädiger herr!" rief er. "hören Sie den Lärmen? Die ganze Straße ist voll Menschen ... sie wollen das haus kurmen und die Druckerei!"

Alles eilte an die Fenfter: der ganze Plat bis zur Augustinerkirche gegenüber, hinab bis an ten schönen Thurm und hinauf bis Sankt Michael war von einer wild durcheinander wogenden und schreienden Menschenmenze bedeckt. Schon prasselten Steinwürfe an die Bande, Fensterscheiben klirrten und dumpf dröhnende Stöße verkündigten, daß man die Deichsel eines Brauwagens ausgehoben hatte und damit das Thor des Hauses einzustoßen versuchte.

"Jest ist die Reihe an mir!" rief Stubenrauch davon eilend. "Seien Sie ganz ruhig, meine Herren, ich halte mein Wort!"

"Aber woher auf einmal diese Erbitterung des Volles?" fragte Defele. "Bisher hat es sich begnügt, über uns zu spotten . . . was hat es nun so in Aufruhr gebracht?"

"Die nicht raftenden hetzereien von gewiffer Seite!"
entgegnete Obermaier. "Die Ursache aber ist keine andere,
als das Buch des Veremundus von Lochstein! Daß Seine D. Schmid, Im Morgenroth. 11. Durchlaucht die Maueranschläge des Freifinger Bifchofs wieder abreißen lieft, hat schon boses Blut gemacht .... nun ist wieder geschürt und gepredigt und zur Gewalt aufgemuntert worden, bis die Flamme ausschlägt!"

"Bie?" rief Ofterwald, rasch vortretend. "Hör' ich recht? Das Buch Beremunds von Lochstein gegen die geistliche Immunität wäre die Ursache des Tumults? Bas hat die Münchner-Atademie mit diesem Buche zu schaffen?"

"Se ist unter einem offenbar erbichteten Versaffer-Namen erschienen," sagte Obermaier. "Die Sesuiten bezeichnen laut als solchen ein Mitglied ber Atabemie — bie Menge glaubt es und schreit es nach!"

"Das Buch ift gut," rief Lori, "und bie Atademie brauchte fich seiner nicht zu schämen — aber ber Berfasser hatte Munchen eine schmachvolle Stunde erspart, wenn er sich nicht in ben Deckmantel eines falschen Namens gehüllt hätte, hinter ben sich boch nur bie Feigheit verstriecht!"

"Richt immer, herr Oberbergrath!" rief Ofterwalb würdevoll und mit mächtiger Stimme entgegen. "Seien Sie Alle unbeforgt, meine herren! Die Alabemie foll ungefährbet sein und bas Bolt feine Erbitterung allein gegen ben Berfaffer tehren!"

Ein Ausruf bes Staunens burchlief bie Berfamm-

"Ich gehe hinunter zu ber tobenden Menge", fuhr Ofterwald fort, "und werde ihr ben Mann nennen, nach dem sie begehrt. Inhalt und Tendenz haben ihn gezwungen, zur Pseudonhmität zu greifen — aber bas Wert, das er geschaffen, wird er nimmermehr verläugnen. Der Berfasser jenes Buchs, jener Beremund von Lochsteinl bin ich selbst!"

Er wollte gehn und brangte fich burch bie überrafchte Berfammlung ber Thur gu.

An der Schwelle, den Ausgang wehrend, ftand ihm Lori gegenüber.

"Sie werden diesen Saal nicht verlassen!" rief er ihm entgegen. "Sie haben sich als Beremund von Lochstein bekannt: Ihr Buch ist also das Werk der Akademie . . . Sie werden nicht allein gehn, es zu vertreten! Wir Alle gehn mit Ihnen . . . wir wollen zusammen einstehn für das kühne freie Manneswort, das Sie gesprochen!"

"Berfteh' ich Sie benn recht?" ftaunte Ofterwald unter beifälligem Murmeln ber Bersammelten.

"Ja, Sie verstehen mich!" entgegnete Lori herzlich. "Ihre Sand, Ofterwald, Sie find ein ebler Mann . . .

vergeben und vergeffen fei alles Borgefallene . . . laften Sie und Freunde fein!"

"Wir find es von biesem Augenblid an!" rief Ofterwalb und bie verföhnten Gegner hielten fich umschlungen.

"Ja", riefen Alle begeistert, indem sie sich zu ben Beiben brängten. "Bir sind Alle Freunde — wir wollen Freunde sein! Hand in Hand treten wir dem Bolt entgegen!" Limbrunn aber hatte still Lori's Hand gefaßt und flüsterte ihm mit warmem Drucke zu: "Jest bist Du ganz wieder Du selbst — ganz mein alter trefflicher Lori!" —

Inzwischen hatte auch Stubenrauch fein Borhaben schon ausgeführt, im Erbgeschosse einen Laben geöffnet und bem Bolte, mit einem weißen Tuche winkenb, zugerufen.

"Nichts ba!" tobte es ihm entgegen. "Wir wollen nichts hören! Wir wollen keine Bertheibigung!"

"Wer fagt Euch benn, bag Ihr eine Bertheibigung hören follt?" entgegnete Stubenrauch troden. "3ch will Euch ja nur eine Geschichte erzählen!"

"Richts ba!" tonte es jurud. "Bir brauchen teine afabemischen Geschichten! Antre Stimmen aber riefen

bagegen: "Ja, ja . . . wir wollen bie Geschichte! Das Soren kann nichts ichaben!"

"So paßt auf!" begann Stubenrauch. "Im Thierreich gab es einmal Streit zwischen ben hummeln und Bienen . . . 3hr wift boch, was hummeln und Bienen sind?"

"Ei ja wohl! Das versteht sich!" rief man lachenb zurud und mit bem Lachen begann schon manches trotige Gesicht sich zu erheitern.

"Sie sammeln alle Beibe Honig", suhr ber Rebner sort, "ber Unterschied ist nur, baß die Hummeln ihn für sich behalten, während die Bienen gar schöne tunstvolle Wachszellen bauen, daß der Mensch nur hingehen und die sügen Fladen herausschneiten dars. Da hat nun einmal der Löwe — das ist der König im Thierreich, wenn Ihrs noch nicht wißt — ein neues Geset ausgehen lassen, daß die Hummeln in Zukunft nicht mehr allein für sich arbeiten, sondern von ihrem Honig auch etwas surden nun die Hummeln zornig und wollten ihren Zorn an den Bienen auslassen, denn sie meinten, wenn die nicht da wären, würde auch Niemand mehr vom Honigs-Einsammeln roden. Sie bestellten daher den Esel, damit er die Bienenkörbe zerstören sollte!"

Allgemeines ichallendes Gelächter unterbrach ben Sprechenben.

"Der Efel", rief biefer wieber, "mar benn auch gleich bereit und babte und fprang und folug mit ben Sinterfuffen nach bem Bienenstand. Da ging's nun ben Bienen freilich übel. Biele murben gertreten und viel Bache und Sonig ruinirt, ohne bag es Jemand einen Ruten gebracht hatte - aber mas war bas Ende vom Lieb? Auf einmal tam ber Müller, bem bie Bienen geborten. und hieb mit einem tuchtigen Brugel auf ben Efel ein; bie Bienen gerftachen ihm bas Kell, und wie bie Summeln faben, baf es ichief ging, laugneten fie fich von bem Efel weg und fielen mit ihren Stacheln ebenfalls über ibn ber . . . er hatte alfo Stiche von zwei Seiten und Brügel in ber Mitte! - Duft ich Euch bie Befcichte noch ausbeutschen? - Die hummeln find biejenigen, von benen 3hr Euch habt aufreben laffen . . . ber Bienenstod ift bas Saus ba: ber Muller mit bem Brugel, bas wird wohl Seine turfürstliche Durchlaucht fein, und ben Gfel . . . ben tonnt 3hr fur Guch felber behalten!"

Beifallegeschrei und Gelächter begrufte ben Rebner. Bergebene versuchten Ginige, Die alte Bilbheit wieber

aufzustacheln — bie giftige Spipe war bem Tumulte abgebrochen. "Recht hat ber Herr!" riefen bie Meisten. "Der Herr von Stubenrauch soll leben! Das ist ein beutscher Mann, ber von ber Leber weg red't! Bir wollen nit die dummen Esel sein und in die Falle gehn!" Eh' eine halbe Stunde verging, hatte die Menge sich verlaufen.

Oben bei ben Atademikern war im Sonnenstrahl ber Begeisterung die schönste Blume der Eintracht aufgeblüht. In gehobener Stimmung beschloß man, aller Parteiung entsagend, zur Urgestalt der Gesellschaft zurückzukehren: Lori konnte den bringenden Bitten Aller, und besonders Osterwald's, nicht widerstehn und mußte wieder das Sekretariat der vereinigten Klassen übernehmen.

Der hort ber Wissenschaft und Bilbung, Die hochwacht für den freien Gedanken, für freies Wort und freies Gewissen in Baiern mar gerettet!

## IV.

## Schleier und Krang.

Der Winter war im Anzuge. Auf tem Angerplate wirhelte bas erste feuchte Schneegestöber und zum Thore blies eisig kalter Wind herein, ber ben Schnee, wo er sich sammeln wollte, vom Pflaster wehte und in Winskeln und hauseden zusammentrug. Der Plat bot einen sehr unwirthlichen Anblick bar: fast Riemand ging über benfelben; wer es konnte, verschob jeden Ausgang auf besseres Wetter und blieb in der warmen Stube sitzen.

Defto sonderbarer und einsamer sah die Holzbude in der Mitte bes Playes aus, benn aus ungehobelten Brettern zusammengenagelt und mit einem nur leicht verwahrten Giebeldache versehn, war sie offenbar nicht barauf berechnet, ben Unbilden der rauhern Jahreszeit Trop zu bieten. Die Borderseite bestand in einer durch rothe Bollenvorhänge abgeschlossenen Terrasse, zu welcher

ein paar niedrige Stufen emporführten. Zu beiden Seisten bes Borhangs standen plump gemalte Säulen, an welche sich in schräger Richtung nach vorne zu Stücke von ausgemusterten Jagd- und Schlacht-Gobelins anreihten und so das Innere der Hitte vollständig absichlossen. An den Säulen und im Giebel prangten alte Waffenstüde, Helme, Trompeten und Trommeln in Form einer Trophäe, welche einer sternbekränzten Lyra als Fußzgestell diente.

Es war die Bube, in welcher Direktor Lorenzoni seine Haupt- und Staats-Aktionen, Possen und Stegreif- Komödien aufführte, vom Mittag an bis in die Nacht hinein, immer sich wiederholend und vor einem Publikum, das mit jedem Akt kam und ging, und von welchem in den Zwischenräumen das Eintrittsgeld gesammelt wurde, bestehend in einem Kreuzer für jeden Akt. Ein an der Bube zu beiden Seiten angeschlagener gedruckter Zettel verkündete in großen Buchstaben den Inhalt der Borstellung, die in kurzer Zeit beginnen sellte. "Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung", hieß es hier, "auch Bersmission eines wohllöblichen äußern und innern der Stadt Raths haben wir die Ehre, mit zanz neuen galanten Anzügen und Auszierungen zum erstenmale aufzussühren:

Montalor und Galantrine ober ber burch Baffer, Feuer und Luft, so auch in ben Abgründen bes höllischen Berges Burgarisax erprobte, auch treu befundene Liebhaber mit Lipperl, seinem Diener und Hanswurft, auch lächerlichem Liebes. Ambassabeur, interessirtem Kammerdiener, wohl exerzirtem Soldaten und Aufseher über die bei hof auf der Stiegen essenden Galanthommo. Ein grober Holzschnitt am Ende des Blattes gab in Rothbrud das Kontersei des Hanswurft, weil diesem ohne Zweisel die meiste Anlochungstraft zugeschrieben wurde.

Dennoch schienen Zettel und Bild biese Fähigkeit fast verloren zu haben, benn nur vereinzelt tamen bie Besucher heran und verschwanden hinter bem rothen Borhang.

Nach einer Beile ließ jedoch das Unwetter nach und in einer Spalte der Gobelins tam ein sonderbarer Ropf zum Borschein, der sich nach Bind und Better umsah; die Anzeichen schienen zu entsprechen, denn bald schläpfte dem Kopfe ein langer hagerer Körper nach, in Hosen und Jade, die aus lauter bunten Tuchsleden zusammengesetzt und in der Mitte von einem blanken Girtel zusammengehalten waren. Auf den Brustlat war ein mächtiges hochrothes Herz genäht und der Hals stedte

in einem weißen, steif gefältelten Ringkragen. Das start geröthete Gesicht war um Kinn und Mund mit Ruß statt bas Bartes geschwärzt, und über ben muthwilligen Augen auf bem tahl geschorenen Kopfe saß ein hoher trichterförmiger hut von weißem Filz.

"Berr Prinzipal", rief ber Sanswurst zwischen bie Gobelinvorhänge binein, "es hellt fich ein wenig auf — ich glaube, wir können's probiren und können anfangen!"

Auf ben Buruf öffnete sich ber Spalt in ber Tapete wieter und ließ mit einiger Mühe ben Prinzipal heraussschlüpfen, eine untersette wohlbeleibte Gestalt mit sorgsältig gepuberter Perrude, gestidtem Kleibe und zierlichem Degen; überhaupt in bem vollständigen Anzuge, in welschem damals Pantalon, ber geprellte Alte — eine stehende Figur der Stegreistomödie — gespielt wurde. Eine Ausnahme machte nur die rothe, breitschößige und mit Goldborten besetzte Weste, welche nur von dem Direktor einer Schauspielergesellschaft getragen werden durste und beshalb die Permisstons-Weste hieß. Der Mann nahm mit Würde aus einem kleinen silbernen Döschen eine Prise Spaniol, besah sich den Himmel, nickte bedächtig und verschwand wortlos, wie er gekommen war.

Sogleich versette Banswurft ber seitwarts ftebenben

türtischen Trommel mit weit ausgehobenem Schlegel einen Sieb, ber wie ein Lärmschuß über ben einsamen Plat bröhnte. Mit ber andern Hand hielt er eine alte verbogene Trompete an ben Mund und ließ eine gründlich mistönige, aber weithin schmetternde Fanfare erschallen. Der Einfall war wohl berechnet; die Borübergehenten blieben stehn und es währte nicht lange, so kamen ans ben umliegenden häusern und aus den Mündungen ber angrenzenden Straßen immer mehr Schaulustige herzu, so daß bald eine nicht unansehnliche Schaar ver ber Bube zusammentraf und, von den Spägen bes Hanswursts gelockt, sich nach dem Eintritt drängte.

"Immer herein spaziert!" schrie bieser, indem er allerlei Capriolen aussührte, Gesichter schnitt und bie Pritsche wie einen Commandostab schwang. "Gleich ift ber Anfang! Montalor und Galantrine, ein ganz nagelneues beutsches Originalstud, brühwarm abgeschrieben aus bem Italienischen . . . zum Todtlachen und zum Todtweinen auch! Immer lustig hereinspaziert: es toftet nur einen Kreuzer! Bem's nicht gefällt, tann wieder gehn, bann bekommt er beim Austritt seinen Eintritt zurüd und vom Hanswurst noch einen Fustritt dazu!"

Bier unterbrach fich ber Spagmacher, inbem er ben

Spithut vom Kopfe rif und mit lächerlichen Geberben und Reverenzen vor Altmetger Salmberger ben Borhang zurudichlug, benn er wußte wohl, was einem täglichen Stammgafte wie biefem gebühre.

Unbeachtet gelangte barüber auch ein fein aussehenber Mann in die Butte, ber bas Angesicht tief im Belgfragen feines Mantelrode verbarg, um nicht gefeben ober nicht erkannt zu werben. Es war Nieker, ben fein gewöhnlicher Spaziergang burch bas Dultganden berab gegen bas Angerthor und an bem Rlofter vorübergeführt batte, in welchem er feine erfte Liebe eingeschloffen mußte: ein Kleinod, das er aus allen Kahrten und Abenteuern rein und unentweibt jurudgebracht hatte. Un biefem Tage war er beschäftigt mit einer neuen Rolle, Die er am Abend jum erften Dale fpielen follte, etwas früher gurudgetommen und eben in ber Rabe bes Boffentheaters angelangt, ale ber hanswurft feine Spage ju treiben aufing. Dhne fich felbft flare Rechenschaft barüber ju geben, trat auch er bingu - theils gog ibn bie Erinnerung an die eigenen Erfahrungen und Erlebniffe, theils brangte ihn bas Streben, bie Wirfung ber Darftellung ju beobachten und barans nuthringende Folgerungen ju gieben für bie eigene Runftubung.

Indeffen mar bie Truppe bereits nebenan in einem fleinen gemauerten Stubchen beifammen, welches als Infleibezimmer und Berfammlungeort biente, angleich aber auch ben Trodenboben und einen Theil ber Garberobe erfeten mußte. An aufgespannten Striden bingen Bilgerfutten, Baubertalare und Konigemantel burcheinanber. und um ben irbenen Ofen in ber Ede maren Heinere Stude von Leibwafde jum Trodnen aufgebangen. Unter biefer, auf ber Dfenbant faften brei ober vier von ben Darftellern; ber Bauberer, welcher fonft ber Thrannen-Agent war und in feiner heutigen Rolle bas Recht batte. einen machtigen Bart zu tragen, ber erfte Curtifan in gestidtem Rod, Strumpfen und Schnallenschuben, mit Beintleibern von carmoifinrother Geibe. Daf er einen Bringen zu agiren batte, mar burch ein fleines Burburmantelden um feine Schultern und eine Art pon Prone um fein bochaufgerichtetes und gepubertes Touvée angebeutet. Reben ihm fan Colombine, Die Liebste bes Sandmurft, ein hubiches bralles Mabdien, gleich biefem in bunte Tuchlappen gefleibet und mit einer fcmargen Salbmaste, aus welcher ein Baar tede berausforbernte Angen blitten. Etwas mehr feitwarts gegen bie Thur ju ftanb ein icon gebautes vollbufiges Frauengimmer in Reifrod

und mächtigem Saargebaube und las ein zierliches Briefden, bas ein galonnirter Bebienter ibr augestedt au baben ichien, ber noch an ber Thur martete, balb verbedt von ber spanischen Band, binter welcher bie Damen ber Befellicaft fic anzukleiben pflegten. Die Curtifane marf bas Röpfchen mit ben ichwarzen Schonpfläfterchen mit totettem Racheln berum, nidte bem Lataien zu und trat wieber zu ben Uebrigen. Das Briefden flog in bas Schürloch bes Dfens, neben welchem ein alter Mann, ber Theaterbiener, fag und Strumpfe flidte. - Alle faben ziemlich wohlgenährt und gut erhalten aus, benn bei ber großen Schauluft ber Bevölkerung batte bas Theater feit Jahren glänzenbe Beschäfte gemacht und ber Bringipal Lorenzoni, ber babei ein reicher Mann geworben, mit ber Rablung nicht gefargt. Erft im letten Sommer waren wegen ber fleigenden Theuerung Besuch und Ginnahme gefunten und batten ben Bebanten bervorgerufen, bie Bühne auch im Winter fortzuführen und baburch ben Musfall zu beden.

Der Prinzipal felbst stand an ber breiten Seite bes Ofens und hatte die Rockslügel auseinander geschlagen, um sich ben Rücken zu wärmen. Bor ihn war der Therannen-Agent im Zaubergewande getreten und redete

eifrig in Lorenzoni hinein, wobei er mit bem Zauberftabe nach allen Binben herumfuchtelte.

"Blag' mich ber herr nicht!" rief Lorenzoni ihn unterbrechend. "Bier Gulben die Boche ift für einen Thrannen-Agenten vollauf gezahlt! 3ch tann bem herrn teine Bulage geben!"

"Und ich", erwiderte ber Zauberer in bröhnendem Bierbaß, "ich kann nicht mehr leben von ber lumpigen Zahlung! Die vier Gulben gehn beinahe in Bier und Tabak auf, — wovon foll ich die Lebsucht bestreiten? Meine Schlafstelle kostet einen Gulben die Boche, bas Effen . . . "

"Der herr hat ja außer bem Salarium noch feinen schönen Nebenverbienft!"

"Er wirft nichts mehr ab, herr Prinzipal — es wird ja fast nichts mehr gegeben, wobei was Orbentliches abfällt! Da sehn Sie meine Wochenrechnung an", suhr er fort, indem er einen schmierigen Zettel hervorzog. "Zweimal Uebergießen macht vierundzwanzig Krenzer, fünfzehn Prügel machen einen halben Gulben, einmal das Gesicht geschwärzt thut sechs Kreuzer — bazu breimal ein Rad geschlagen, jedesmal eine Landmunz . . . Summa Summarum Einen Gulben steuer zwei Pfennig

für eine ganze Boche! Ift bas auch ein Nebenverbienft, bei bem man bestehen kann?"

"Run, nun, ich werb' mir's überlegen, werbe bem Herrn Bescheid sagen", erwiderte Lorenzoni gelassen und wandte sich zegen den Hanswurst, der so eben in ungewohnter Aufregung eintrat und zornig seinen Filztrichter zu Boden warf. "Run Satori, wie sieht Er denn aus? Was ist denn Ihm passirt?"

"Es geht nicht mehr, herr Prinzipal!" rief ber Hanswurst. "Wir können jede Stunde einpaden und uns den Laufzettel schreiben lassen! Ich schlage die Türtentrommel fast in Stüde, ich blase mir halb die Lunge aus dem Leib, ich mache Lazzi wie in der Zeit, als ich noch zwanzig Jahre alt war . . . es hilft nichts! Sie lachen wohl, aber es will nicht mehr so recht versangen und einschlagen, wie sonst — da haben sie über ein schieses Maul sich beinahe schedig gelacht! Die Meisten gehn vorbei; was hängen bleibt, sind Rindsmägde mit den Kindern auf dem Arm und dem Kanonirer am Arm . . . Sehn Sie nur hinaus! Gegen sonst! Es ist taum der Mühe werth, den Borhang aufzuziehn!"

Lorenzoni verließ feinen Warmeposten, nahm gravis tätisch eine Prise Spaniol und warf bann burch einen p. Somib, 3m Worgenroth. II. Schieber in ber Wand einen Blid in ben Zuschauerraum. "Und dabei soll man noch Zulage geben!" rief er, ärger- lich schnupfend. "Schau' der Herr Tyrannen-Agent hinaus auf die leeren Bänke, dann kann er sich die Zuslage selber ausrechnen!"

"Aber wer ist baran Schuld?" sagte ber Hanswurst noch ärgerlicher. "Niemand, als ber Herr Prinzipal selbst! Warum lassen Sie sich's gefallen, baß sich broben in ber Senblingergasse die "neu errichtete und gereinigte beutsche Schaubühne," wie die hochmüthigen Bursche sich nennen, breit machen barf? Die nehmen uns allen Zulauf weg! . . . Gereinigte Bühne! Erwürgen könnt' ich bas neumodische aufgeblasene Gesindel! Als ob wir alten Comödianten ein Unrath wären, ben man nur so mit dem Besen hinaus kehrt! Wenn der Herr Prinzipal mir solgen wollten, sie sollten mir an das Reinigen benken!"

"Das versteht Er nicht, Satori!" antwortete ber Prinzipal. "Das macht Alles nur die Reuheit! Wenn die verbei ist, werden die Münchner schon spüren, wie sehr ihnen ber Hanswurst an's Herz gewachsen ist und kommen wieder schaarenweise zu und! D'rum verlangt bas point d'honneur von uns, daß wir abwarten . . .

Wollen fehn, wer es länger aushält, bie Reumobischen ober ich!"

"Aber was soll am Enbe baraus werben?" rief ber Tyrannen-Agent bazwischen. "Der Herr Prinzipal hat gut reben; er hat sich bas Fett abgeschöpft — aber was thun wir?"

"Wie er sich anstellt!" rief bie erste Curtisane hinter bem Ofen hervor, wo sie sich auf die Bank gesetzt und die Theaterkate auf den Schoß genommen hatte. "Wenn hier durchaus nichts mehr zu machen ist, geht man eben zu einem andern Theater! Mir ist nicht bang'! So lange die Welt nicht ausstirbt, wollen die Leute Comösdie sehn, und wer seine Qualitäten hat, sindet überall wieder ein Unterkommen!"

"Zu einem andern Theater?" schrie der Hanswurst, während das Mädchen, mit der Rate spielend, sich verbeugte, als wenn sie die Qualitäten zeigen wollte, auf denen ihre Zuversicht ruhte. "Etwa auch zu solch' einem "gereinigten," bei dem sie den Hanswurst abgeschafft haben und nicht mehr aus dem Stegreif spielen wollen? Bo sie Wort für Wort geschrieben auf den Partenzettel bestommen und auswendig lernen und herunterplappern müssen? Nein, das thue ich für meinen Theil nicht!

Ich laffe mir nicht von folch' einem Efel von Schriftsteller vorschreiben, was ich sagen foll! Eb' ich mich bazu heruntergebe, eh' lag' ich mich mit sammt meiner Jade lebenbig begraben!"

Der Eifernde wurde in seinem Rebestuffe unterbrochen, indem die Thure aufflog und ein kleiner Mann mit einem besto größern höder hereineilte, einen gedruckten Zettel in der Hand, mit dem er heftig bin und wieder gestikulirte. "Schone Geschichten das!" rief er und rannte hin und wieder, so weit der kleine Raum es zuließ. "Es wird immer ärger, wenn wir nicht zusammenhalten!"

"Was giebt es benn?" fragte Lorenzoni ernsthaft, bie Spaniolprise zwischen ben gespreizten Fingern haltenb. "Der herr Stadtpfeifer, wenn ich nicht irre? — Wie kommen wir zu ber Ehre?"

"Stadtmusitus Blechmaier!" war die Antwort. "Bürger bei der Stadt, der Steuern und Abgaben zahlen und Frau und Rinder ernähren muß, so gut wie Einer, und ber's nicht mehr tann, wenn teine Zusammenhaltung ist, wenn jedes hergelaufene Gesindel Einem das Bred vor'm Maule wegschnappen darf! Da — ba," fuhr er fort, den Zettel zwischen den Händen zerknitternd, "ste

geben schon wieder ein neues Stud! Bo fie bie Stude nur hernehmen! Es muß eigens folche Lagbiebe geben, bie nichts thun, als Stude fchreiben!"

"Laß' ber herr boch einmal sehen, mit Permission," sagte Lorenzoni, indem er ben Zettel wieder auseinander rollte. "Athelstan und Editha!" rief er. "Das soll ein neues Stück sein? Bird wohl auch sein wie neulich mit der Minna von Barnhelm! Bas wissen diese Gelbsschnäbel viel von der Minna von Barnhelm! Das sollen sie Unser Einem überlassen, der sie noch selber gestannt hat!"

"Ei was!" rief bie Curtifane. "Das Stud foll zum Einschlafen langweilig sein . . . aber bas habe ich nicht gewußt, baß bie Minna eine wirkliche Personage ist! \* Und ber Herr Prinzipal haben sie gekannt?"

"Bie follt' ich nicht!" erwiderte er vornehm. "Bie ich in Schlesien in Cantonirung lag . . . Du guter Gott, wie manch' liebes Mal hab' ich bei der Minna von Barnhelm mein Schälchen getrunken!"

"Weinetwegen!" rief ber Stadtmusitus. "Bas geht bas mich an? Aber baß man uns in's Handwert pfuscht, bas geht mich sehr an! Bir Stadmusiter und die Beber-Innung miteinander, wir haben allein bas Recht, beutsche Comöbie aufzuführen, und weil ber Rath uns bei unferm guten Recht nicht schützen will — wollen wir uns
felber helfen und folchen Lärmen anfangen, bis ber
Rath wohl ober übel bie ganze Geschichte verbieten
muß! . . . "

"Ich glaube, bağ es nichts helfen wird!" sagte ber Thrannen-Agent. "Man erzählt sich, daß ber Kurfürst bem neuen Theater sehr gewogen sei . . ."

"Nicht wahr ist's!" rief ber Stadtmusitus wieder. "Die herrn und Damen vom hof und die ganze Roblesse haben einmal ihre Freude an der italienischen Oper und an der französischen Comödie . . . Da kann's der Kurstürst allein auch nicht anders machen! Ich komme manchmal wegen des Notenabschreibens zu der Signora Minzgotti, der Sängerin . . . die läßt sich von mir inkmer allerhand erzählen, was es Neues giebt in der Stadt . . . die hat neulich von der deutschen Comödie gesprocken und hat gesacht und hat gesagt, die Deutschen seiel zu grob zum Comödiespielen, das müsten sie den Walsschen überlassen, und wenn sie nicht aushörten damit, koste es sie ein einziges Wort bei einem gewissen Herrn, so sei's aus! D'rum, wenn wir sie heut zum Ther hinaus jagen, kein hahn kräht ihnen nach. Und bas

wollen wir auch, und heut noch foll's gescheh'n! Bie's finster wird, tommen wir und die Weber droben in der Sendlingergaffe beim Schürhadelwirth zusammen, von bort ist's nicht weit bis zum Faberbrau', und ich bin nur da, um zu hören und zu fragen, ob die herrn nicht auch mithalten wollen?"

"Brise gefällig?" sagte Lorenzoni troden, indem er bem Musiter bas Döschen anbot und bann ben Dedel zutlappte. "Kann übrigens wirklich nicht capiren, inwiefern Weber und Musikanten bazu kommen wollen, sich mit Künstlern und Schauspielern auf Eine Stufe zu stellen! — Bin unmaßgeblichst bafür, baß Jeder für sich selbst sorgen soll . . . Unser Eins kann's abwarten!"

"Bas?" rief ber Musikant. "Bollt 3hr Comöbiauten auch noch hochmuthig sein? 3hr solltet froh
sein, wenn sich eine ehrliche Innung mit Leuten abgiebt,
bie in ben Binkel hinter ber Thur gehören, zum Schinder
und Scharfrichter! 3hr gehört ebensowenig in bie Stadt
herein, als bie beim Faberbrau', und jest sollt 3hr in
Compagnie zum Stadtthor hinaus!"

Damit eilte er fort; an ber Thure, hinter ber Taspetenwand, hielt ihn aber ber Hanswurst einen Augenstild zurud. "Ich bin babei, Meister Blechmaier."

flufterte er ihm zu. "Ich will ben "Gereinigten" einmal zeigen, mas extemporiren beift!"

Inzwischen ertönte von ber Bühne ber bie Rlingel und bie Comobianten eilten an ihre Posten, um bie Borstellung zu beginnen.

Der Borhang flieg empor und zeigte ber Berfammlung einen plump und giftgrun gemalten Balb. ber Diesmal eine Wildnif vorzustellen batte. Dit gierlichem Sat fprang ber Banswurft auf bie Bubne und blieb in ber Mitte ftehn, um bie übliche und unerläkliche Bearukunas = Anrede ju halten. Er nahm bie fogenannte bastifche Bofitur an, indem er ben linten fuß auf bie Spipe stellte, ben Korper etwas feitmarte bielt und fe. bie eine Sand an bie im Gurtel ftedenbe Britiche gelegt, mit ber anbern eine zierliche Reverenz aus brte. Schallenbes Belächter empfing ben beliebten Spafmacher und Megger Salmberger brummte vergnugt vor fic bin. "Teufelsterl, ber Satori - wie er nur beraustommt. muß man ichon lachen." - Der Banswurft überblicte bie Bufchauer und rief: "Ei, ei, und fieh', fieh', und fcan', fcau'! Bas eine wadere, ftattliche und ansehnliche Gefellichaft ift bas! Und welche Menge von fconen innatuflichen und boniggebeigten Matchen. Damen und and Baftorellen! Berhoffe, bak unter fo Bielen fich boch ein gartliches Berglein finden wird, bas Mitleid bat mit einem barmlofen, broblofen Bebienten wie ich. bei bem alten geizigen Berrn Nemo aus bem Dienst aelaufen, weil ber storrige, knorrige, thorrige Alte mir hat Mues im Saufe bat feine bie Liebe verbieten wollen. Liebschaft; bie Fraulein Tochter fpenzelt mit bem Bofmeister, bas Stubenmabl charmirt mit bem Jager, bie Röchin bat ben Saustnecht jum Galan, ber Ruticher bat's mit bem Ruchelmensch und ber Sundsbub' fareffirt die Stallbirn', und nur Sanswurft follte fich bas Daul abwischen und voll Baffer laufen laffen? - D'rum bin ich auf und bavon und fuch' mir einen andern Dienft, und wenn fich berweile eine von ben molligen, brolligen Trutscheln babinten über meinen leeren Magen, mein verwittibtes Berg und meinen schwindsuchtigen Belbbeutel erbarmen möcht', fo wollt' fic ber hanswurft bestens refommanbirt baben!"

Das Auftreten bes Prinzen Montalor, bem seine geliebte Galantrine entführt worden ist, und ber sich nun aufgemacht hat, sie durch die ganze Welt zu suchen, unterbrach ben Plauderer, der sich mit schnurrigen Glossen über das sonderbare Gebahren des Ankommenden hinter einem Baume verbarg. Mit steifen, gespreizten Beinen trat der Brinz vor, breitete die Arme aus und begann mit schwälstigem Tone: "D Galantrine, Schatz meiner Augen! Wo verweilest Du? D Amor! Gott aller Grausamteiten, wie tormentirst Du mich! Warum hast Du die Kron' und Blum' aller Jungfrauen vor meine Augen gestellt und ihre Schönheit durch einen Schein der Phantastrung stündlich, ja augenblicklich meinen Augen präsentiret? Und handelst doch so thrannisch mit mir, daß Du sie mir durch Andere hast entführen lassen . . . Hab' ein Ansehen auf meine zurte Jugend, auf daß ich nicht allgemach in der verzehrenden hitze Deiner lebendigen Flammen verbreune!"

Der Hanswurst ließ sich bas nicht zweimal fagen, er schlich fort, und tam mit einem Rübel Baffer furud, um ben brennenden Prinzen zu löschen, der sich nur mit Mühe und unter endlosem Gelächter der Zuschauer best llebergießens erwehren konnte. Dadurch war aber rasch die Befanntschaft ber Beiden eingeleitet und Hanswurst trat in ben Dienst des Prinzen, um mit ihm durch die Belt zu ziehn und die entführte Galantrine zu suchen. Dazu bedurfte er natürlich, ba er die Schöne nicht kennt, einer Beschreibung berselben, die ber Prinz im über-

schmänglichsten Tone gab und wobei ber Luftigmacher burch absichtliches Richtverstehen und Berbrehen jedes Sapes die Zuhörer in immer rosigere Laune versetzte. Metger Halmberger lachte, daß ihm die Thränen auf ben diden Wangen standen; Nießer, halb hinter einer Holzsäule verborgen, hüllte sich wie fröstelnd tiefer in seinen Belz.

Durch bas Gelächter aber hindurch und in den kurzen Pausen tönte es von der Straße herein, als ob viele Menschen vorüberliesen und eifrig miteinander resteten. Erst stedten Einige die Köpfe zusammen, fragend, was es draußen wohl geben müsse, dann griffen Unruhe und Besorgniß immer mehr um sich, denn das Rennen und Schreien wurde immer lauter. "Das ist am Ende gar Feuerlärm," raunte Eins dem Andern zu; erst machte ein Einzelner sich auf die Beine, um zu sehn, was vorgegangen sei; — bald folgten immer mehrere, und in wenig Augenblicken drängte die ganze Zuhörersschaft, unbekümmert um die verblüfft dastehenden Comösbianten, ängstlich in's Freie.

Ueber ben Angerplat hin liefen Menfchen, burchseinander schreiend und fragend, und die Menge wuchs mit jedem Schritt, benn jeder neu hinzu Kommende wollte

wiffen, was es benn eigentlich abgebe und rannte mit; es mußte ganz Befonderes fein, was in dem ftillen Stadtviertel fo große Aufregung hervorbrachte. Der Strom wälzte sich gegen das Clarifstnnen - Rlofter hin und vor diesem war schon von ferne ein dichtgebrängter Menschenknäuel sichtbar.

"Was giebt's benn? Wo brennt's benn?" rief Salmberger einen Burschen an, ber im rufigen Schurgfell, mit aufgestreiften Hembarmeln unmittelbar von ber Schusterbant baher gelaufen tam.

"Was wird's geben!" erwiderte biefer, gezwungen ftillstehend, benn die wuchtige Hand des Metzers hielt ihn gesaßt. "Eine Klosterfrau ist lebendig eingemanert worden im Angerkloster. Es ist aufgekommen und jest ist das Gericht da und will das Kloster sprengen . . . \*

Der Bursche konnte nicht vollenden, benn ber garnende Meister stieß ihn mit aller Gewalt ber Entrüftung
von sich, daß er taumelte. "Lügenbeutel, elender!" rief
er dabei. "Mach', daß Du mir aus ben Augen kommft,
ober ich zeige Dir, was es heißt, mir einen solchen Baren aufzubinden und die frommen Angerfrauen zu
verläumden!"

"Meinetwegen!" rief ber Burfche bavon eilenb.

"Benns ber herr nicht glauben will, barf er ja nur mit hintommen an die Klosterpforten! Da wird's sich's wohl zeigen, ob's wahr ober ob's eine aufgebrachte Sach' ist . . . "

"Es ist auch nichts Anberes," sagte Halmberger für sich und schwang ben Silberknopf seines Rohrstods, eilte aber boch mit weitausgeholten Schritten bem Kloster zu.

Hinter ihm wankte Nießer, ben bie Nachricht wie ein Blitzstrahl durchzuckt hatte. Seit seiner Rücklehr hatte er alle Mittel aufgeboten, um geradezu oder auf Umwegen Nachricht von Marien zu erhalten — sie war immer gleichlautend und gleich eintönig gewesen: die ehrsame Frau Magdalena von den Füßen Jesu sein mit ihrem gottseligen Loose volltommen zufrieden und glücklich, aber ihre Kränklichkeit verhindere sie schon über Jahr und Tag ihre Zelle zu verlassen. Dieser Bescheid hatte ihm immer das Herz zusammengeschnürt; es sag etwas in tieser abweisenden Kürze, in der stets wörtlichen Wiederholung, was ihn mit einem dunklen Bangen ersfüllte, für das ihm dennoch weder Grund noch Erklärung zu Gebote stand . . Jetzt stand mit einem Male, wie vom Blitz entzündet, eine ganze Reihe entsetzlicher Mög-

lichkeiten flammenleuchtend vor ihm ba! Wie — wenn bie Nachricht bes Burschen keine Erfindung war . . . wenn jene gottgeweihten Räume wirklich solche Frevel einschlössen . . . wenn Warie bas unselige Opfer geworben . . .

Das Blut brängte ihm betäubend nach bem Ropf: wie schwindelnd, halb unbewußt raffte er sich auf und eilte dem Kloster zu, wo Meister Halmberger in seinem Unmuthe sich mit Fäusten und Ellenbogen eine breite Gasse durch die Menschenmenge bahnte, die sich vor der Bforte gesammelt hatte. Betroffen sah er unmittelbar vor derselben einige hohe Beamte stehen, welche in Uniform und von Bewassneten umgeben, auf Einlaß zu warten schienen; der Schuster hatte also doch nicht ganzlich gelogen, es mußte in dem Kloster etwas Besonderes vorgegangen sein.

Den Kommissären bauerte es zu lange, bis geöffnet wurde, die Glode ertonte stärker und länger als zuvor — endlich, langsam und zögernd öffnete sich der Berschluß. "Ich hab' Befehl von der hochwärdigsten Fran Mutter," sagte die erschrodene Pförtnerin, "den Herren noch einmal zu sagen, daß der Eintritt in's Kloster Riemand gestattet ist..."

"Und ich habe Befehl von Seiner Durchlaucht," rief ber Eine ber Beamten barsch, "bas Rloster zu burchsuchen und wenn nicht gutwillig in fünf Setunden geöffnet wird, werbe ich ben Eintritt mit Gewalt erzwingen . . . Ich zähle nach meiner Uhr . . . Eins . . . Zwei . . .

"Nun benn, auf Ihre Berantwortung," erwiberte zurudtretend bie Nonne und bie Beamten fchritten in bas Kloster.

Ein Braufen ber Erwartung flieg taufenbstimmig von ber Menge empor.

"Den Einen bavon tenne ich nicht," sagte ber Schuster zu halmberger, neben bem er wieder zu stehen getommen war, "ber Andere von den Kommissären aber ist der geistliche Rath Steeb, der läßt bei meinem Meister arbeiten. Und der Kaminseger, der mit hinein ist, durch den ist die ganze Sach' aufgetommen, der hat die Eingemauerte jammern und winseln hören . . . "

"Und ich bleib' babei, es ift nicht wahr!" rief ber hartnäckige Metger. "Erfunden und erlogen ist Alles! Nichts als ausgesprengtes Wesen von den Freimaurern, die nicht wissen, was sie Alles erdichten sollen über die Klöster! Ber weiß, was der Kaminseger gehört hat. Bielleicht Fledermäus, die in dem Kamin eingenistet haben."

"Nein, nein — mit dem Einmauern hats schon seine Richtigkeit!" sagte ein Dritter. "Ich hab' die Herren vom Gericht vorhin untereinander darüber sprechen gehärt. Der Kaminseger hat das Winseln wie von einer menschlichen Stimme ganz deutlich vernommen . . . er hat aber nicht viel darauf gegeben und hat für sich zu singen angesangen, wie's die Kaminseger im Brauch haben, wenn sie im Schlot sien, weil's da brinnen so ganz eigen klingen soll . . . da hat ihm die Stimme geantwortet, hart neben ihm, ganz im Gemäuer drinn und doch wieder so tief als wenns aus dem tiessten Keller herauf kam' . . . brauf hat es ihm gegruselt — er ist fort und hat Alles dem Gericht angezeigt."

"Und das Gericht wird nichts finden!" entgegnete Halmberger wieder! "Und ihr Alle werdet mit langer Rase abziehen und sehen, daß ein einbilterischer Mensch Euch in den April geschickt hat."

Riefer war es gegludt, unmittelbar bis an bie Pforte zu gelangen, bort lehnte er an ber nämlichen Stelle, an welcher er als Bilger gefniet hatte, ben letten irbischen Abschied von Marien zu nehmen. Die Urtheile und Bermuthungen bes wartenben Bolts wogten lant und ungebunden burcheinander; er achtete nicht barauf;

es klang ihm zu wie bas unverständliche Braufen bes Waffers, übertont von bem Aufruhr ber eigenen Empfintungen und Gebanten.

"Bahrend beffen waren die Beamten an der Thure ber eigentlichen Klausur von der Aebtissin und den Raths-frauen empfangen und noch einmal aufgefordert worden, die geheiligten Räume, welche kein Männersuß betreten durfe, nicht zu entweihen.

"Wer im Auftrage seines Landesfürsten handelt," erwiderte der Kommistär, "darf auch das innerste Heiligsthum betreten, ohne es zu entweihen. Nehmen Sie hier ben schriftlichen Befehl Seiner Durchlaucht und zwingen Sie mich nicht, die Ausübung meiner Pflicht mit Gewalt zu beginnen."

"Wohlan benn," rief die Aebtissin mit Burde, indem sie bie hand an das Kreuz auf ihrer Brust legte, "so protestire ich gegen diese Berletzung unserer Rechte und weiche der Gewalt! . . . Wohin wollen die herren gesführt sein?" setze sie hinzu und trat bei Seite, daß der Weg in den Klostergang offen stand.

"Schließen Sie fammtliche Befangniffe auf."

"Wir haben feine — wir haben nur Strafzellen, in D. Somid, 3m Morgenroth. II.

welchen unfere Schweftern bugen, wenn fie fo ungladlich waren, ju funbigen."

"Gut — also öffnen Sie bie Strafzellen. Befonbers jene, in welcher Sie eine Schwester zur lebensläng: lichen Buge einzeschlossen haben . . . "

Die Aebtissin erblaßte leicht. "Ich protestire wiederholt!" sagte sie bann. "Das Kloster hat volle Gerichtsbarkeit über seine Angehörigen und nur ber Bischof hat bas Recht bavon Einsicht zu nehmen . . . "

"Bir werden uns burch biefe unnüten Beiterungen nicht länger aufhalten laffen!" fagte ber Beamte und winfte Beppo, ber im Rußgemande, mit Leiter, Befen und Scharre bereit ftant. "Geh' Er voran, guter Freunt, und führ' Er uns bahin, wo Er bas Binfeln gehört hat."

Beppo schritt ben Gang hinab, bie Anbern folgten, auch tie Aebtissin schloß sich an, gab aber rasch einer ber Rathosfrauen einen Wink, worauf biese an bie Spipe bes Buges cilte und bemselben mit einem hellen Glödchen läutent voranschritt.

"Bas foll bas Läuten ?" fragte ber Rommiffar.

"Es ift bas gebräuchliche Zeichen für bie Ronnen, fich nicht in ben Gangen zu zeigen, weil Manner innerhalb ber Rlaufur find . . . " "Bei unserer Anwesenheit ift bas Geläute Aberfluffig — bie Frauen sollen fich im Speisesaal versammeln, bamit wir bann jum Berhöre schreiten konnen . . . "

Das Glödlein verstummte und ber Zug bewegte sich schweigend die Treppe hinab in die unterirdischen Räume des Rlosters; an der hohen gewölbten Gruft vorüber, an deren ewiger Lampe die Diener Laternen und Rerzen anzündeten und dann den dunkten, feuchtkalten und modrigen Kellergang hinan leuchteten.

"Und hier befinden fich die Strafzellen des Klostere?" sagte der Beamte, als man vor der Thure zu Mariens Gefängniß angekommen war. "Und solche Höhlen, wie kein weltliches Zuchthaus sie aufzuweisen hat, findet man im Namen des Glaubens geeignet für geistliche Sünder? Deffnen Sie schnell — im Namen der Menschlichkeit!"

Seit Jahren brang zum ersten Mal Lichtschein in ben öben, schauervollen Raum, in bem Maria tein anderes Zeichen bes Lebens über sich vernommen hatte, als bie Stimme ber Laienschwester, bie ihr täglich die bürftige Nahrung durch eine Maueröffnung zugeschoben hatte. Längst war die holbe Blüthe ihres Leibes verwelkt und abgefallen und auch der Geist hatte sich allmälig zusammengekrümmt unter der vernichtenden Wucht des ewigen,

finnvermirrenden Dunkels: der schaubervollen, niemals weichenben Ginfamfeit. Giner Tobten ober Sterbenben ähnlich lag, lehnte fie oft Stunden lang auf ihrem Lager von mobernbem Strob, bas entstellte Antlit in ben wild verworrenen Saaren verbergend; wie fie ermubet langft aufgehört batte - Stunden, Tage und Bochen zu zählen. mar ihr auch beinabe jebe Erinnerung an bie Bergangenbeit, jebes Befühl für bas Schredliche ihrer Lage verloren gegangen. Die Rette, mit welcher fie an bie Bettlabe gefeffelt mar, batte fie nicht mehr gebinbert, fich in ihrem Kerter zu ergeben, benn ber Schlufring mar aus bem morich geworbenen Bolge losgebrochen - bennoch tonnte fie von ber unwillfürlich gegebenen Freiheit teinen Bebrauch machen, weil ihre Rufe von bem Drude ber Retten wund geworben waren und bei jebem Schritt schmerzten. Auch bas fühlte fie fast nicht mehr - fie batte nur noch Ginen Gebanten, ben Gebanten an ben manbellofen, emigen Bott ber Liebe über ibr; ju ibm betete fie ohne Unterlaßt: in einzelnen flaren Augenbliden mit aufflammenter Ergebung und Inbrunft, meiftens aber in raftlos murmelnbem Berfagen von zur Gemohnbeit berabgefunkenen Borten und Formeln.

Mus einem folchen Gebete mar fie vor einigen

Stunden plotlich burch ben wohlbefannten eigenthumlichen Ton emporgeschredt worben, welchen ber Raminfebrer beim Reinigen bes Rauchfangs mit ber eifernen Scharre bervorbringt und ber burch bas aufammenbangenbe Bemäuer wie an einer Leitung bell und vernehmlich in die Tiefe brang . . . Berwirrt und mubfam richtete fie fich auf ihrem Lager auf und lauschte angestrengt, wie auf bie Tone eines Traums, mahrend es an ihrem Innern vorüberzog, gleich ben unfichern und manbelnden Gestalten bes Berbftnebels, ber am Ranbe bes fich entblätternben Balbes babingleitet. In bas Geräufch mifchte fich aber balb noch ein anderer, wohlklingenber und nicht minder bekannter Ton, vor welchem bie Rebel fich allmälig zu bestimmten Bilbern und Erscheinungen formten. Mit schmerzlicher Belle befann fie fich ihrer felbst, ihres gangen Befchide und Thranen, beren Quell in ihren muben Augen ichon lange vertrodnet gemefen, fturzten erfrischend über bie abgeharmten, blutlofen Bangen. Sie irrte nicht - bas war Beppo's befreundete Stimme: bas mar bas liebliche malfche Lieb von bem unerschütterlich treuen Liebespaar . . . ohne zu wiffen wie, glitt fie vom Lager auf bas Bflafter berab und fant in bie Aniee. Sie vernahm beutlich bie Worte:

Si saró il sposo tio Sposo voi sarete a me . . .

und als eine kleine Baufe eintrat, hob fie halb unbewußt an, bas Lieb zu Ende zu fingen. Anfangs mit bebenber, bann mit wachsenber und immer ftarkerer Stimme, in welcher noch einmal aller Reiz, alles Glud und alle Sehnsucht ber Jugend nachklang.

Voi in mé ed in voi io Serbaremo eterna fé . . .

fang sie — es war eine unklare, lette Hoffnung ber Freiheit, was die Tone der strebenden Kehle entströmen machte! — Als sie geendet, horchte sie lange ängstlicher und ängstlicher auf eine Erwiderung — auf ein Zeichen, daß sie gehört worden war . . Alles blieb grabesstill, wie es zuvor gewesen und sie sant mit dem Augesicht auf das Steinpslaster hin, wie leblos nur, mit einem Aufstöhnen des tiefsten Leidens, das hoffnungslos an den tauben Wänden verhalte.

So lag sie noch, als bie Thure geöffnet warb; ber einbringenbe ungewohnte Lichtschein wedte sie aus ber Betäubung. Sie begriff nicht, was vorging und war nur barauf bebacht, bas haar zurecht zu ftreichen und bas verblichene, abgeriffene Gewant zu ordnen.

Ein Augenblid bes Schweigens trat ein, ber Anblid ber Unglüdlichen und ihres Aufenthalts erschütterte bie Männer, bie betroffenen Ronnen schlugen schulbbewußt bie Augen zu Boben.

"Also das nennt man in diesen Mauern eine Strafszelle?" rief der Beamte. "Wie — Frauen haben Eine Ihres Gleichen zu einem solchen Kerker zu verdammen vermocht? — Und warum hat die Gefangene nicht den schwarzen Ordensschleier? Hat sie nicht schon längst Profes gethan?"

"Der Schleier ift ihr abgenommen worben, als einer Unwürdigen . . . "

"In ber That! Mich bunkt, eine folche Magregel ftebe nur bem Bischof zu? Es scheint, bag man nicht in allen Dingen gleich beforgt war, bie bischöflichen Rechte zu wahren. — Man sorge sogleich, baß bie Nonne ben Schleier vorläufig wieder erhält — ich habe Austrag, sie von hier weg bringen zu laffen."

"Aber bas ift boch unmöglich in biefem Zustande . . . in biefen Kleibern . . . "

"Haben biefe Rleiber Jahre lang genügt, fo werben fie auch noch für wenige Augenblide genügen . . . Stehen Sie auf, Frau Magbalena und seien Sie außer Furcht.

Seine Durchlaucht haben von Ihren Leiben gehort und bie ftrengfte Untersuchung angeordnet . . . "

Marie blidte verwundert und topfschüttelnd umber. "Reine Untersuchung," sagte sie bann mit schwacher Stimme . . . "ich bitte barum . . . Ich verlange nichts, als noch einmal bie Sonne wieder zu seben und ben Himmel — und ein Plätichen, wo ich ruhig sterben barf!"

"Es ist Ihnen frei gestellt, wohin Gie gebracht werben wollen . . . "

"Zu ben Glisabethinerinnen ... wenn ich boch bitten barf ... fie haben einen großen Garten und so fcone Bäume ... D, mein gnäbiger heiland, ich soll bas Grün ber Bäume wieber sehen ... Aber wie ift es benn möglich! Ich begreife nicht, wie konnte Seine Durchlaucht von mir Armen erfahren?"

"Preisen Sie bie wunderbare Fügung bes Ewigen, ber es so gelenkt!" antwortete ber Rommissär, indem er auf Beppo beutete. "Das Werkzeug, burch bas er Sie gerettet, steht hier."

"Beppo . . . " rief Marie mit brechenter Stimme, als ber treue Buriche vor ihr nieberkniete, unfähig feinen Schmerz und feine Thranen langer zu bemeistern. "Du . . . . hauchte fic und eine wohlthatige Ohnmacht und

schleierte ihr Seele und Auge. Sie wurde Frau Konrada nicht gewahr, die zu ihr trat und ihr mit einem stummen Glüdwunsch die Hand auf die Stirne legte.

— "Sie tommen! Sie tommen!" hallte es über ben Angerplatz hin, als die Klosterpforte sich wieder öffnete: dann trat eine athemlose Stille der Erwartung ein. "Ja, Sie tommen!" murrte Halmberger, "aber wie ich's vorher gesagt habe, sie tommen allein . . . sie haben nichts gefunden . . . "

"Nein, nein!" rief ber Schuster, "seh' ber herr nur, was ba hinter ben herren von ber Rommifston tommt . . . bas sieht wahrhaftig einer Tragbahre gleich . . . Sie haben die Eingemauerte gefunden . . . "

"Bahrhaftig!" riefen Andere durcheinander. "Eine weibliche Gestalt liegt auf der Bahre . . . die todt ist oder bewußtlos . . . "

"Dber bie nicht mehr geben tann vor Glend!"

Ein Schrei bes Jammers, bes Entfetens und ber Entrüftung tonte aus ber Menge; nur ber berbe Metgersmeister fand teine Borte, bas auszubrücken, was in ihm vorging. Stumm und starr stand er ba und brangte sich bann gewaltsam vor, bis er hart vor ber Tragbahre zu stehen tam. Sein Beib und seine Tochter, bie in-

zwischen von ber Neugierbe auch herbeigeführt worden waren, folgten ihm. "Es ift allweg wahr!" brachte ber ehrliche Mann jett hervor. "Die frommen Rlosterfrauen sind im Stande gewesen, Gine aus ihnen selber so zuzurichten! Die arme Person sieht ja schier teinem Menschen mehr gleich. Und ich hab' so viel auf die Frauen gehalten und auf ihre Frömmigkeit!"

"Bater," raunte ihm die Tochter zu, "schau nur — ist bas nit die nämliche, die selbigesmal in der Racht zu uns 'tommen ist in den Hof? Weißt Du, die über ben Klosterzwinger geflüchtet ift?"

"Ja und die Ihr wieder ausgeliefert habt," antwortete er. "Freilich ift sie's — trot allem Elend tenn' ich sie wieder. Da habt Ihr's nun — hattet Ihr mir nachgegeben, — jetzt habt Ihr die Arme auf bem Gewissen mit Eurer Hartherzigkeit."

"D bu lieber Gott," schluchzten bie Beiber in ihre Tücher hinein, "wer hat benten konnen, bag in einem Klofter so mas passiren kann."

"Meinetwegen!" rief Halmberger, ber feinen Entfchluß gefaßt hatte. "Ich für meinen Theil will jebenfalls nichts mehr wissen von ben frommen Klofterfrauen. Eine saubere Frömmigkeit, bei ber es so zugehen kann Keinen Bierling Fleisch follen fie mehr von mir haben, und wenn fie mir für bas Loth einen Dukaten geben wollten! Und damit wir auch was gut machen, nehm' ich die arme Person in's Haus und will sie verpflegen, wie mein leibliches Kind."

Er trat auch fogleich zu ben Beamten und brachte sein Anerhieten vor. "Das ist brav von Ihm, Meister!" erwiderte der Commissär, "aber seinem Begehren kann nicht stattgegeben werden, weil die Frau Magdalena ihrem Bunsche gemäß zu ben Elisabethinerinnen gebracht werden soll."

Halmberger war fehr betrübt über diesen Bescheid, aber er wußte sich balb zu fassen, nahm den Arm seines noch immer schluchzenden Beibes und rief: "Dann wersten sich auch Mittel und Wege finden lassen, wie man seine Gesinnung zeigen kann!"

Richt so milb und gutmuthig gab fich die Theilsnahme im übrigen Bolle tund. Bei Bielen steigerte sie sich bis zum Zorn, der sich um so leidenschaftlicher äußerte, je gläubiger und vertrauender die Leute an Rlösstern und geistlichen Orden gehangen hatten. Ein Rloster, in welchem solche Gräuel vorgehen konnten, war ein Schandsled für alle übrigen und es erschien nur als gesrechte Bergeltung, dasselbe für seine Missethat zu zuchtigen.

Balb murben folche Rufe und Aufforberungen von Ginzelnen laut: fie fanben geneigte Obren und bereitwillige Gemüther und bald fehlte nur noch ein letter Auflok. fo mare bie erbitterte Menge auf bas Rlofter gefturgt, batte baffelbe erbrochen und bie Ronnen verjagt. Dem Beamten entging biefe brobenbe Stimmung nicht. Er winfte Stille. "Mitburger!" rief er bann. . Eure Entrüftung macht Euch Ehre, aber lakt Euch von Eurem menschlichen Mitgefühl nicht zu eigenem Unrecht, ju Gewaltthätigkeiten binreifen. Seine Durchlaucht haben bie ftrengste Untersuchung angeordnet - bie foulbig Befunbenen werben ber gerechten Strafe nicht entgeben, und bamit berlei nicht mehr möglich ift, haben Seine Durdlaucht befohlen, bag bie Gefängniffe aller Ribfter burdfucht und ihnen bie Befugnig über Leib und Leben ibret Angehörigen für ewige Beit abgenommen werben foll Beigt Euch eines fo erleuchteten Berrichers wurdig und ehret feinen Willen burch Rube und Orbnung."

Das vernünftige gelaffene Wort verfehlte feine Birtung nicht. Man zerstreute sich, als ber Bagen heravrollte, in welchem die Nonne fortgebracht werden follte, und eilte, die merkwürdige Begebenheit möglichst schnell überallhin zu verbreiten.

Marie war inbessen noch immer von tiefer Ohnmacht befangen gelegen. Die Frische und Schärfe ber lang entwöhnten freien Luft wedte sie allmälig zum aufdämmernden Bewußtsein — sie wußte nicht, wo sie sich befand und wie ihr geschah, denn als sie die Augen öffnete, sah sie den Himmel über sich, erglühend von winterlichem Abendrothe, und eine Stimme drang in ihr Ohr, wie weit her aus lange vergangenen Zeiten... sie mochte wohl glauben, schon in die ewige heimat eingegangen zu sein.

Es war Nießer's Stimme, ber hinzu gewankt war, und ihre matt herabhängenbe, zum Stelett abgemagerte Hand ergriffen hatte. "D Marie", flüsterte er mit übersströmendem Gefühl. "Welch' ein Wiedersehn! D hättest Du damals meinen Bitten gefolgt . . ."

Marie wandte die milben Augen nach ihm und ein schönes Lächeln glitt verklärend über das einst so blühende Angesicht . . . sie träumte nicht: es war noch nicht Licht und Klang des himmels, was sie umgab — aber die Sonne irdischen Glück sandte noch einen letten beleben- ben Strahl in ihr Herz.

Da trat die Pförtnerin hinzu, um den vergessenen Nonnenschleier nachzubringen. "Dank für Deine Treue,

1

... Freund meiner Jugend ... hauchte Marie, "ter schönste Kranz bes Lebens ... auf Dein Haupt ..! Mein ist ber Schleier ... Bohl mir ... ich habe ihn wieder ... Die Erschöpfung übermannte sie, als der Schleier, von der Nonne entfaltet, wie ein dunkles Gewölf auf sie herabsank. Das Lächeln um ihre Lippen wurde noch seliger, noch verklärter ... durch die verschwimmenden Sinne war es ihr, als ob mächtige Orgeltone sich mischtes mit dem Rauschen der Eichen um die einsame Baltstapelle.

Rießer schritt in die rasch einbrechende Dämmerung hinein — er wußte selbst taum, wie er die Sendlingergasse und bas Brauhaus zum Faber erreicht hatte, in dessen Räumen die Muse des deutschen Schauspiels in Diünchen den ersten dürftigen Zusluchtsort gefunden hatte. Die Borstellungen waren mit beginnendem Herbst eröffnet und mit dem Lustspiele: "Die Wirthschafterin," oder "Der Tambour bezahlt Alles" das erste Beispiel eines nicht aus dem Stegreif gespielten, sondern regelrecht gedichteten Bühnenstückes gegeben worden. Der Erfolg hatte die tühnsten Erwartungen übertroffen und Jeder der aufangs von der Reugier herbeigelockten Zuschauer war mit dem Borsase sortgegangen, recht bald wieder zu kommen. Der

Einbrud, ben ber geordnete Bau der Stüde hervorbrachte, wurde noch durch den Reiz einer ganz unbekannten einfachen Natürlichkeit der Darstellung erhöht, welche himmelweit von der gespreizten lebertreibung der Franzosen und Italiener entfernt war und bei aller Munterkeit niemals zu dem rohen ausgelassenen Wesen der Stegreifs Comödie herabsank. Die Theilnahme wuchs und wuchs; Saal und Kasse waren jeden Abend gefüllt und bald mußte täglich gespielt werden, um dem Andrange zu genügen.

Nießer hatte sich weber mehr um ben Lauf ber Zeit gekümmert, noch ber Aufgabe gebacht, die er noch am nämlichen Abend lösen sollte. Es drängte ihn nur fort aus der Nähe der Menschen, in die Einsamkeit seiner Stube, um sich ganz ungescheut seinem Schmerze hinzgeben zu können. So eilte er hastig die Treppe hinan, unbekümmert um die Leute, die sich schon reichlich als Zuschauer einfanden und an denen er vorüber mußte: unbekümmert um die allerlei Borbereitungen, als eine wohlbeleibte stattliche Frau ihn am Rockslügel saßte und zurückielt. Es war Frau Seewald, die wohlbestallte Kasstrein der Gesellschaft.

"Aber wo wollen Sie benn noch bin, Berr

Nießer?" rief sie. "Es wartet ja brinnen schon Alles auf Sie."

"Auf mich?" entgegnete er zerstreut. "Und weshalb?"
"Bie Sie fragen! Es ift schon halb sechs — in einer halben Stunde fangen wir an — ber Saal ift schon recht angenehm voll!"

"Ach ja . . . ich entstnne mich! . . . rief Rießer bitter, indem er sich über die Stirn fuhr. "Ich habe vergessen, wer ich bin! . . Ueber der Birklichkeit dachte ich nicht mehr an die einstudirte Rolle! Aber ich kann heute nicht Komödie spielen, Frau Seewald . . . es ist unmöglich — ich bin krank!"

"Unmöglich? Krant?" antwortete bie Frau geläufig und in einem Deutsch, bas die sächstiche Abstammung nicht verkennen ließ. "Eine schöne Bescheerung, wenn wir die Leute wieder heimschicken und die volle Kasse herausgeben müßten! Aber frank und erhipt sehn Sie wirklich aus. Was ist Ihnen denn begegnet? Kommen Sie nur vorerst einmal hier herein und lassen Sie mit sich reden!"

Sie 30g ben Widerstrebenden in bas Zimmer nebenan, welches, dwar einfach, aber bequem eingerichtet, jum Sprechzimmer ber Gesellschaft biente, bie barin bereits

giemlich vollzählig und in ben Unzugen ihrer beutigen Rollen versammelt mar. Frau Noufeul, eine feine Blonbine und tüchtige Schülerin ber berühmten Saffo ftanb in bem langen Schleppgemante ber altfachfischen Bringeffin Ebith vor bem Antleibefviegel und Mamfell Borl. ein in einer Münchner Borftabt entbedtes junges Tolent, bas fonst muntere Dabden, svielte, biesmal aber bie Freundin ber Bringesfin barguftellen batte, mar ibr behülflich, noch Einiges an ben Kleibern zu ordnen. Dar Ifta, ein iconer Mann von folbatifder haltung ichnallte sich eben noch ben Harnisch zurecht, ben er als Pring Ebgar, Athelstans Nebenbubler um Rrone und Liebe, ju tragen batte. Nouseul, ein großer, breitschulteriger Mann, fchritt mit gadiger Krone auf bem Saupt und ben Burpurmantel über ben Schultern ale ber feinbselige Danenfonig burch bas Bemach.

"Denkt nur," rief Frau Seewald, "was für ein Unglück! Wir warten immer auf Nießer, und können nicht begreifen, wo er bleibt, da er sonst der Bünktlichste von Allen ist. Da kommt er eben heim, ganz verstört und erhipt und sagt, er könne nicht spielen!"

"Barum nicht gar — bas wäre ein großer Berluft! Das wäre ein Schlag, ber uns um Monate zurückwerfen s. Schmib. 3m Morgenroth. 11. würbe," riefen bie Schauspieler burcheinander und umringten ben Genossen. "So reben Sie boch, Rießer. Bas ift Ihnen benn begegnet?"

Rießer hatte sich ermattet in einen Stuhl geworfen. "Fragt mich nicht, Freunde," rief er, "überlaßt mich mir selbst. Was mir begegnet ist? Bermöchte ich es zu erzählen, müßte ich erst es zu begreifen, es ganz zu fassen gelernt haben . . . Dazu werbe ich länger brauchen, als die Zeit eines Menschenlebens reicht!"

"Aber ift es Ihnen benn gar nicht möglich, zu spielen," fragte Ifta. "Das ift einmal bas Loos unferes Stanbes, baß wir lachen muffen, wenn uns auch bas Weinen am nächsten stänbe!"

"Wie? Ich soll mich zum Dolmetscher fremben Gefühls machen, soll frembe Gebanken aussprechen und soll rerleugnen, was mir im Ropf und Herzen tobt? Berlangt bas nicht, Freunde — ich kann es nicht: es wäre eine Entweihung meines Leibens, wie ein Frevel an meiner Kunst!"

"Er ist wirklich außer sich!" flusterte bie Borl ihrer Gebieterin zu. "Wie feine Wangen gluhn, feine Augen rollen . . . es wird nichts übrig bleiben, als bie Borftellung aufzugeben . . . "

Die Thure flog auf. "Fröhliche Botschaft," rief ber Eintretenbe, eine schlanke bewegliche Gestalt in ber schwarzen Tracht, bie man Ranzlern und Rathen zu geben pflegte. "Unser Glud ift gemacht!"

"Welche Botschaft, Hellmuth?" rief man ihm entsgegen. "Bas bringst Du?"

"Die beste! So eben ist ein Borreiter angekommen und bringt die Erfüllung unseres sehnlichsten Bunsches... Seine Durchlaucht ber Aurfürst und die Aurfürstin wollen unsere Borstellung sehn und werden in wenig Augenblicken angefahren kommen!"

"Wie, heute schon? Gerabe heute? Nun — bas hat noch gefehlt, bas Unglud vollständig zu machen," riefen die Schauspieler, und rannten unruhig burchseinander.

"Run, was habt Ihr benn?" rief Hellmuth, ba er auf allen Gesichtern statt ber erwarteten Freude nur Schreden und Bestürzung sand. "Habt Ihr mich benn nicht verstanden? Der Kurfürst kommt. Wo ist Nießer? Sein Plan, bas deutsche Schauspiel in seiner Baterstadt einzubürgern, ist gelungen — ich muß der Erste sein, ber es ihm verkündet!"

Ista führte ihn zu Nießer, ber burch bie Uebrigen 13\*

verbeckt gewesen war und noch immer wie theilnahmslos basaß. Die Gluth ber Aufregung war gewichen; er sah bleich und ermattet aus, und in vollster Abspannung sant ihm der Kopf auf die über der Stuhllehne gefreuzten Arme. "Hier," sagte Ista, "hier liegt der Schöpfer bes Plans und mit ihm die Trümmer desselben — Nießer ist frank und kann nicht spielen . . ."

"Er kann nicht?" rief Hellmuth. "Das wäre schredlich — ein so günstiger Augenblick kehrt vielleicht niemals wieder! Wenn ber Kurfürst kömmt, und bie Borstellung könnte nicht stattfinden . . . bas ganze Unternehmen wäre vernichtet!"

"Ermannen Sie sich," rief Ista. "Bersuchen Sie's — Sich selbst zu verleugnen, ist ber höchste Triumph unserer Kunst! Hören Sie . . . schon kommen bie kurfürstlichen Wagen angerollt!" Er war näher hinzugetreten und versuchte, ihn vom Stuhle aufzurichten.

Es war unnöthig, benn im nämlichen Augenblid sprang Rießer auf, wie empergeschnellt. "Wer fagt, baß mein Plan in Trümmern liege?" rief er, indem er fich sieberisch bebend an bem Stuhle aufrecht hielt. "Ber sagt, baß ich ihn und meine Pflicht vergäße — wer fagt, baß ich nicht spielen könne? . . . Ich werbe spielen,

Freunde! Ich war ein Thor, mich zu bebenken... Das ist es ja, wonach ich gestrebt habe. Das ist's, was ich bedarf! Alles ist nur Komödie — eine Scene, die vorsübergeht wie der Schatten des Rauchs... sie mit Würde zu spielen, ist Alles ..."

Erfreut unterbrachen und umringten ihn bie Genossen, um ihn noch eilends anzukleiben, benn ber Diener hatte schon die Nachricht gebracht, daß die fürfilichen Herrschaften in ben Saal eingetreten seien.

"Ja, helfet mir, mich zu schmüden!" rief Nießer"Bin ich nicht glücklich? Wo Andere verstummen müssen
in ihrem Schmerz, darf ich meinen Gefühlen Worte und Töne geben! Wo Andere den Gluthstrom in sich bergen
müssen, dis Alles zur Schlacke verkohlt, darf ich ihn ausströmen lassen, daß er zündend einschlägt in die fremden
Herzen und sie alle erobert für mein Gefühl und meinen
Schmerz ... Ich werde spielen, Freunde, und die Muse
soll nicht erröthen vor meinem Spiel!"

Er bielt Wort.

Der unscheinbare und niedrige Saal war überfüllt und hatte mohl noch nie eine so glänzende Bersammlung gesehn. Das Stud, ber altenglischen Geschichte entnommen, behandelte bas Schicksal Athelstans, bes halb fabelhaften Königs von Kent, ber von seinem Halbkruber Ebgar, im Berein mit ben Dänen, bekriegt wird, aber allen Feinden obsiegend, Land und Krone wieder gewinnt — um den Preis seiner Liebe, ber eblen Ebitha, welche, von Edgar geraubt, in demselben Angenblick, als ihm die Clans und Thane die Königskrone überreichen, sterbend zu seinen Füßen niedergelegt wird.

Der einfache aber gutgeglieberte Ban bes Stude. ber naturmahre Ton ber Leibenschaften, ber Abel bes Ausbruds brachten große Wirtung bervor: bie gelungene Darftellung vollenbete biefelbe bis zur Täufdung. Alle fvielten mit Gifer und Rleift, aber bie Leiftung Riefer's überftrablte fie burch ungeschmintte Babrbeit unt erfcutternbe Größe. Ale bie fonigliche Gestalt in ber Schluffcene, welche fo febr an Rieger's eigenes Befdid erinnerte, neben ber Sterbenben unter ber Bucht bes Schmerzes zusammenbrach, und von bem Belben nichts mehr übrig blieb, ale ber flagenbe Menfc - ba folugen alle Bergen fein Leiben nach: tein Muge blieb troden. und ale ber Borhang gefallen mar, maltete über ben Mamefenben jenes feierlich ergriffene Schweigen, bas erft aufathmen muß, eb' es gum Beifall werten fann.

. .

Nach wenig Augenbliden brach er bafür besto gewaltiger los; auch Maximilian und Sophie stimmten ein und die Cavaliere, welche sehr mifgunstig und widerwillig gekommen waren, mußten gestehn, daß sie ganz Unerwartetes und Trefsliches gefunden.

Bor der Abfahrt verlangte der Kurfürst, Rießer zu sehn. "Ich habe so viel von Seiner Comödie gehört," sagt er gütig zu ihm, "daß ich mich selbst davon überzeugen wollte, was Er leistet. Ich freue mich, all' meine Erwartung übertroffen zu sehn, und freue mich doppelt, daß es ein Landeskind ist, das uns auch in München eine deutsche Schaubühne zuwege gebracht hat . . . Er soll bald von mir hören — ich werde für einen Schauplatz sorgen, der solcher Leistung würdig ist!"

Als ber Kurfürst bas Haus verließ, brängte sich bas Bolf an ben Wagen bes Fürsten. Nur im Häuserdunkel standen einige Gestalten seitwärts und finster beieinander. Es war Blechmaier mit seinen Genossen, welche ihren Plan nicht auszuführen gewagt hatten, als sie den Wagen bes Landesherrn ankommen sahen. Trübselig und stumm zerstreuten sie sich jett — der Hanswurst blieb am längsten an der dunklen Mauer lehnen. "Es ist aus mit uns," sagte er dann halblaut und schritt in die Nacht hinein,

"ich will gehn und mich in's Grab legen mit meiner Jacke . . . "

Alle Genossen standen zum festlichen Empfang im Sprechzimmer bereit, als Nießer dahin zurücklehrte. "Wir erwarten Dich," sagte Hellmuth, ihm entgegentretend, "um Dich in der Stunde zu begrüßen, in welcher Du Dir selbst den Meisterbrief in unserer Kunst geschrieben hast! Wir Alle fühlen uns geehrt und gehoben burch die Art, wie Du Deine Aufgabe gelös't hast — wir danken Dir im Ramen der Kunst, und damit dem schönen Ziele das schöne Zeichen der in sich zurücklehrenden Bollendung nicht fehle — nimm diesen Kranz aus unsern Handen! Wohl ist er nur aus fünstlichen Blättern gesslochen, aber er sei Dir eine Borbedentung des Kommenden — benn die Kunst bedeutet das Leben!"

Er wollte Rießer ben Kranz auf's Saupt jegen; diefer aber wehrte ausbeugend ab und befam bas Blattgewinde mit der Hand zu faffen, mahrend eine Thrane
in fein Auge drang, der Borbote der Erschöffung, welche
auf die ungeheure Aufregung folgen mußte. "Es erfüllt
sich, wie sie gesagt," flüsterte er, indem er in den Stuhl
fant, ben Blid fest auf bas Blattgewinde geheftet . . .
"Ihr ber Schleier . . . und mir ber Kranz!"

'- - Der Kurfürst erfüllte bic gegebene Zufage glänzend und balb.

Durch ben Bau bes neuen Opernhauses war bas ältere Schauspielgebäude in ber Nähe ber Salvatorfirche überflüffig geworden und wurde dem beutschen Schauspiele eingeräumt, zu bessen Gunsten ein so schneller und allgemeiner Umschlag in der öffentlichen Meinung eingetreten war, daß es nun eine Sache der Mode wurde und zu den noblen Passionen zählte, für die deutsche Komödie thätig zu sein und sie zu beschützen.

Der Winter war barüber vergangen, ber Frühling pochte an und mit ihm nahte ber Schluß ber Bühne. Um Abend, an welchem die letzte Aufführung bes von der Kurfürstin selbst gedichteten und mehrmals mit Beifall gegebenen Schauspiels: "Die falsche Muthmaßung," stattsand, war daher ein doppelt starkes Gedränge in den engen Gassen am Schauspielhause — Wagen, Sänsten und Fußgänger schoben sich durcheinander, und das Gewirr und Rusen stieg, als die Karosse des Kurfürsten heraurollte. Der leutselige Herrscher, nur von seinem Fourier begleitet, hatte beinahe Mühe, durch das Bolk zur Treppe zu gelangen, und der Edle von Fischein schwiste vor Anstrengung, die Gasse für ihn zu bilden.

Besonders harten Stand hatte er babei mit einem sich beharrlich Allen vordrängenden jungen Manne in schöner Kleidung, die aber, wie das offne, ungepuderte Haar nicht völlig mit der allgemein üblichen Tracht überseinstimmte.

"Hat man jemals eine folche Zubringlichkeit gesehn!" eiferte ber Fourier. "Kaum bin ich im Stanbe gewesen, ihn zurudzuhalten . . ."

"Wer war ber junge Mann?" fragte ber Kurfürk, inbem er bie Treppe hinanstieg. "Rennst Du ihn?"

"Auf ben ersten Blid hab' ich ihn an seinem teden Wesen erkannt," entgegnete ber Fourier. "Das ift Riesmand anders, als Durchlaucht früherer Hendut, ber Türkenjunge!"

"Wie? Der Gallegitsch? Der Maler?" rief ber Kurfürst überrascht. "Den ich nach Italien geschickt habe, daß er sich ausbilden soll? . . . Den hättest Du nicht zurückweisen sollen . . . sieh' doch, ob Du ihn noch sindest und bring' ihn zu mir in die Loge . . ."

Mit sauersuger Miene unterzog fich ber Fourier bem ihm ebenso unbegreiflichen als unwillommenen Befehle, und balb ftanb ber junge, schlank emporgeschoffene Maler in bem Berzimmer ber turfürftlichen

Loge vor dem fürftlichen Gönner, der ihm hulbvoll zunidte.

"Nun, Gallegitsch," sagte er, "Du bift also gludlich zurudgekehrt? haft Du Deine Zeit tuchtig benutt?"

"Ich bin vor wenigen Stunden angesommen," antwortete der Maler. "Mein erster Gang war hieher, weil ich hoffen durfte, Eure Durchlaucht, dem ich so ganz und gar Alles verdanke, wenigstens von ferne zu sehn!"

"Das ist brav von Dir. Ich hoffe auch, Du haft etwas Tüchtiges gelernt und bist ein Maler geworben, ber meinem Schutz Ehre machen wird!"

Gallegitich jog ein kleines Etui aus ber Brufitasche, öffnete und überreichte es. "Durchlaucht geruhen selbst zu urtheilen," fügte er hinzu.

"Ah, Du trägst gleich eine Probe bei Dir? Ich sehe wohl, Du machst Alles im Fluge ab, gleich im ersten Sturm . . . "

Das Etui enthielt ein kleines Miniaturgemälbe, das Brustbilb des Erlösers mit der Dornenkrone und im Turpurmantel darstellend.

Das Auge bes tunftfinnigen Fürsten leuchtete auf,

als er nur einen Blid auf bas Bild warf. "Schön!" rief er aus. "Herrlich! Das hast Du erfunden und gemalt? Dann kann ich wohl mit Dir zufrieden sein! Wie gläubig und fromm, wie edel und schön! Das Bild mußt Du mir laffen, Gallegitsch — ich werb' es Dir abkaufen."

"Ich bedaure", erwiderte ber Maler, "aber ich kann es nicht verkaufen — bas Bild ift nicht mein Eigenthum."

"Beffen benn?"

"... Es hat eine eigene Bewandtniß mit tiesem Gemälde und ich bitte, Durchlaucht, ben Bergang erzählen zu dürfen. Auf einer meiner Fuswanderungen in ben Sabinerbergen geschah es, daß ein startes Unwetter mich im Freien überraschte und völlig durchnäßte. Ich hatte weit in dem Regen zu wandern bis sich ein Obdach bot, und als ich endlich Abends ein einsames Kloster erreichte, sant ich, vom Fieber geschüttelt, beinahe bewußtlos auf der Bank am Eingange zusammen. Die zuten Konnen nahmen mich auf, heilten und warteten mich Monnet lang, und als ich mich wieder genesen fühlte, machte ich mich daran, dem Kloster ein Altarbild zum Zeichen meines Dankes zu malen. Auch dies Ecce domo malte ich und

schenkte es ber Nonne, die mich gepflegt hatte — einer hohen, auch in der Kutte noch schönen Gestalt, mit edlem feingeformtem Angesicht und wehmüthig-heiligem Ernst in den Zügen. Sie nahm es schweigend, wie sie immer zu sein pflegte. In meiner Krankheit hatte sie von mir erschren, wo ich daheim sei und wie ich nach Italien geskommen. — Wie ich nun wirklich ging, gab sie mir das Ecce homo wieder und ich mußte ihr feierlich in die Hand geloben, das Bild Euer Durchlaucht zu übersbringen . . ."

"Bas fagst Du? Mir?"

"Es follte, bat sie, mein erstes Geschäft in ber Beis math sein. Ich soll bas Bild Eurer Durchlaucht geben und sagen: Schwester Unnunziata wolle nicht aus ber Welt scheiden, ohne zu halten, was sie versprochen habe . . . bas sei bas Bilb bes Bräutigams, ben sie sich geswählt."

"... Die Solms!" flüsterte Maximilian, sich abswendend, in sich hinein und sein Blid hing lange sinnend an dem Gemälde. "Ich danke Dir", sagte er bann zu Gallegitsch, den er darüber fast vergessen zu haben schien ... "ich danke Dir sehr für Alles, was Du mir gesagt und gebracht ... Ich werde Dich bald rufen lassen:

bann follst Du mir Deine Bilter zeigen und — mir 1 von Deiner Reife erzählen."

Das Theater war glänzend erleuchtet und ber Sd mer ber Kronleuchter ward zurückgeworfen von Scheine ber Juwelen und bes Golbschmucks, in well bie schönen Inhaberinnen ber Logen prangten. L bas Parterre war gefüllt: eine bunte Bersammlung, allen Ständen gemischt, brängte sich barin.

Lori stand bort mit Limbrunn im Borbergrunde blidte unverwandt in die kurfürstliche Loge gegenüber welcher Maximilian noch immer in ernstem Nachstin saß. —

"Gott erhalte ihn!" flüsterte Lori. "Der fri Geift bes Lebens, ber burch ihn bas Land burchbrings wie lange murbe er ungehindert weben, wenn biefe guti Augen sich ju früh schlöffen?"

Ofterwald trat hinzu und unterbrach ihn. "Bi Gie schon die große welterschütternde Reuigkeit", fagte "Die Alles in Staunen fett?"

"Belde Renigfeit? Reten Gie."

"Bapft Ganganelli hat ben Jesuiten-Orben au hoben . . . "

"Unglaublich!"

"Es ist! Auch in Baiern wird die Bulle bereits bekannt gemacht — sie soll sich schon in der Druckerei befinden . . ."

"Ofterwald, Sie träumen! Dazu follte Defterreich eingewilligt haben?"

"Bei Gott!" rief Lori, .bas ist allerbings eine große, eine welterschütternbe Reuigkeit! Jett erst haben wir Alle festen Boben unter ben Füßen . . ."

"Ich weiß nicht, wie es kommt", fagte Limbrunn, "aber mich wandelt ein Gefühl an, wie Schauder! Wir wollen uns nicht verhehlen, 's war doch ein großartiges, ein gewaltiges Gebäude, das nun in Trümmer gestürzt ift . . ."

"Aber ein Gebäube der Herrschsucht — und über ben Trümmern wird eine neue Welt grünen im Lichte ber Freiheit!"

- Die Borftellung begann und war glanzend, wie ihre Borgangerinnen, benn Jeber bot all' feine Krafte

auf, ben guten Eindruck zu bewahren und bie Soffnung auf ben Wiederbeginn zu einer fehnlich freudigen gu machen.

Als Nieger am Schlusse von der Bühne kam, trat ihm Lori entgegen.

"Sie hier?" rief er ihm gu. "Mein ernfter Bonner und Freund in tiefer bunten Belt bes Scheins!"

"Ich bin aus zwei Gründen hier", erwiderte Lori. "Ich will Ihnen für mich selber banken, daß Sie se se fe treulich Wort gehalten, daß Sie so herrlich wahr gemacht haben, woran ich selbst nicht zu glauben wagte — bann habe ich einen Auftrag zu erfüllen! — Die Alabemie ber Wissenschaften, bestrebt, das Berdienst zu ehren, wo sie es sindet, hat diese geldene Medaille mit dem Brustbilte Maximilian's prägen lassen. In einem Kranz von Eichenlaub trägt sie auf der andern Seite die Inschrift: Franz Nießer, dem Begründer des deutschen Schauspiels in München."

"Sie verwirren - Sie beschämen mich . . . "

"Laffen Sie mich bie Munge an Ihre Bruft heften — und indem ich es thue, möge bavon neue Kraft Ihr Berg burchströmen, bem eblen Birtungstreise treu zu bleiben!"

"Ich bleibe meinem Gelübbe treu", erwiberte Rießer ergriffen, "all' meine Kräfte gehören ihm: aber mein Herz ist tobt . . . ich habe es gestern mit Marien begraben." Mitfühlend brüdte ihm Lori die hand.

". . . Ich habe fie lebend nicht wiedergesehn — fie hat es nicht gewollt. Aber fie fandte mir einen letten Gruß und ist eingegangen zu der ewigen Liebe — ergeben, ruhig und ohne Groll."

"Fassen — trösten Sie sich!" rief Lori, indem er mit feuchten Augen Nießer in die Arme schloß. "Gedenken Sie unfres Klopstock:

Benn wir fterben, empfangen wir nur - wir hoffen, bom Elenb

Auszuruhen und uns wird Wonne Gottes gegeben!

"Trauern Sie um die Berlorne — keine Trauer ist gerechter! Reichen Sie Ihre Hand mir, dem ein ähnliches Schickfal beschieden ist — ich will mit Ihnen trauern — dann aber raffen Sie sich auf: wer für die Menschheit wirken will, muß darauf verzichten, sich selbst zu gehören! Lassen Sie uns dafür desto eifriger fortarbeiten an unserm großen gemeinsamen Werk. Unfre Kraft und unser Trost sei das eigene Bewußtsein; der einzige Lohn, nach dem wir streben, sei der Gedanke an D. Schmid, Im Worgenroth. 11.

bie Zukunft — bie beseligende Gewißheit, daß es wirklich zu tagen beginnt — daß die unheilvolle Nacht, ber auch jenes reine Leben noch zum Opfer fallen mußte, vor den Strahlen des Lichtes entweicht! — Und war es uns auch nicht vergönnt, den vollen glänzenden Tag zu schauen... unsre Herzen haben ihn doch gegrüßt! Unsre Thränen schimmern ihm entgegen — im Morgenroth!



Enbe.



Ļ

Ì . ...

•

•



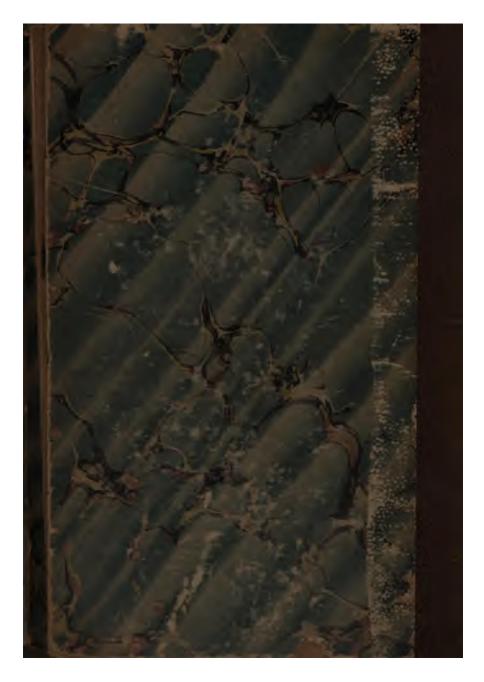